# Bedienungsanleitung



METTLER TOLEDO
Wägeterminal IND429
Wägeterminal IND429xx
Kompaktwaage BBA429





Produkte von METTLER TOLEDO stehen für höchste Qualität und Präzision. Sorgfältige Behandlung gemäß dieser Bedienungsanleitung und die regelmäßige Wartung und Überprüfung durch unseren professionellen Kundendienst sichern die lange, zuverlässige Funktion und Werterhaltung Ihrer Messgeräte.

Über entsprechende Serviceverträge oder Kalibrierdienste informiert Sie gerne unser erfahrenes Serviceteam.

Bitte registrieren Sie Ihr neues Produkt unter <u>www.mt.com/productregistration</u>, damit wir Sie über Verbesserungen, Updates und weitere wichtige Mitteilungen rund um Ihr METTLER TOLEDO Produkt informieren können.

# Inhaltsverzeichnis

|     |                                                               | Seite |
|-----|---------------------------------------------------------------|-------|
| 1   | Einführung                                                    | 5     |
| 1.1 | Sicherheitshinweise für das explosionsgeschützte Wägeterminal |       |
|     | IND429xx                                                      |       |
| 1.2 | Sicherheitshinweise für nicht explosionsgeschützte Geräte     |       |
| 1.3 | Entsorgung                                                    |       |
| 1.4 | Einsatz in hygienisch sensitiven Bereichen                    |       |
| 1.5 | Beschreibung                                                  |       |
| 1.6 | Inbetriebnahme                                                | 12    |
| 2   | Bedienung                                                     | 15    |
| 2.1 | Ein- und Ausschalten                                          | 15    |
| 2.2 | Nullstellen und Nullnachführung                               | 15    |
| 2.3 | Einfaches Wägen                                               | 15    |
| 2.4 | Wägen mit Tara                                                | 16    |
| 2.5 | Dynamisches Wägen                                             | 17    |
| 2.6 | Resultate protokollieren                                      | 17    |
| 2.7 | Reinigung                                                     | 18    |
| 2.8 | Testen von Wägeterminal und Waage / Anzeigen des Identcodes   |       |
|     | (nur für Wägeterminals mit IDNet-Schnittstelle)               | 19    |
| 3   | Einstellungen im Menü                                         | 20    |
| 3.1 | Bedienung des Menüs                                           |       |
| 3.2 | Übersicht                                                     | 22    |
| 3.3 | Waageneinstellungen (SCALE) – Analog                          | 25    |
| 3.4 | Waageneinstellungen (SCALE) – IDNet                           | 27    |
| 3.5 | Applikationseinstellungen (APPLICATION)                       | 29    |
| 3.6 | Terminaleinstellungen (TERMINAL)                              | 29    |
| 3.7 | Schnittstellen konfigurieren (COMMUNICATION)                  | 30    |
| 3.8 | Diagnose und Ausdrucken der Menüeinstellungen (DIAGNOS)       | 34    |
| 4   | Schnittstellenbeschreibung                                    | 35    |
| 4.1 | SICS-Schnittstellenbefehle                                    |       |
| 4.2 | TOLEDO Continuous-Mode                                        |       |
| 4.3 | MMR-Schnittstellenbefehle                                     |       |
| 5   | Ereignis- und Fehlermeldungen                                 | 42    |
| 6   | Technische Daten und Zubehör                                  | 44    |
| 6.1 | Technische Daten                                              |       |
| 6.2 | 7ubehör                                                       | 47    |

Inhaltsverzeichnis IND429 / IND429xx / BBA429

| 7   | Anhang                                                       | 49 |
|-----|--------------------------------------------------------------|----|
| 7.1 | Sicherheitstechnische Prüfungen                              | 49 |
| 7.2 | Prüfungen für den Einsatz in hygienisch sensitiven Bereichen | 49 |
| 7.3 | Arbeiten nach GMP (Good Manufacturing Practice)              | 50 |
| 7.4 | Geo-Tabellen                                                 |    |
| 8   | Index                                                        | 53 |

IND429 / IND429xx / BBA429

Einführung

# 1 Einführung

# 1.1 Sicherheitshinweise für das explosionsgeschützte Wägeterminal IND429xx



Das Gerät entspricht der Gerätekategorie 3 und ist zugelassen für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2 (Gase) und Zone 22 (Stäube).

Beim Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen besteht ein erhöhtes Schadensrisiko.

Für den Einsatz in solchen Bereichen gilt eine besondere Sorgfaltspflicht. Die Verhaltensregeln richten sich nach dem von METTLER TOLEDO festgelegten Konzept der "Sicheren Distribution".

#### Kompetenzen

- ▲ Das Gerät, zugehörige Wägebrücken und Zubehör dürfen nur vom autorisierten METTLER TOLEDO Service installiert, gewartet und repariert werden.
- ▲ Der Netzanschluss darf nur von der Elektrofachkraft des Betreibers hergestellt oder getrennt werden.

#### **Ex-Zulassung**

- ▲ Genaue Spezifikation siehe Konformitätsaussage.
- ▲ Untersagt sind jegliche Veränderungen am Gerät, Reparaturen an Baugruppen und der Einsatz von Wägebrücken oder Systemmodulen, die nicht den Spezifikationen entsprechen. Sie gefährden die Sicherheit des Systems, führen zum Verlust der Ex-Zulassung und verwirken Gewährleistungs- und Produkthaftungsansprüche.
- ▲ Kabelverschraubungen müssen so angezogen sein, dass eine Zugentlastung von
   ≥ 20 N pro mm Kabeldurchmesser gewährleistet ist.
- ▲ Beim Anschluss von externen Geräten unbedingt die maximal zulässigen Anschlusswerte beachten, siehe Installationsanleitung. Es muss sichergestellt sein, dass keine höheren Spannungen in das Gerät eingespeist werden, als dieses bereitstellt. Die Schnittstellenparameter müssen der Norm entsprechen.
- ▲ Peripheriegeräte ohne Ex-Zulassung dürfen nur im sicheren Bereich betrieben werden. Es muss sichergestellt sein, dass keine höheren Spannungen ins Gerät eingespeist werden, als dieses bereitstellt. Zusätzlich müssen die maximal zulässigen Anschlusswerte beachtet werden, siehe Installationsanleitung. Die Schnittstellenparameter müssen der Norm entsprechen.
- ▲ Die Sicherheit des Wägesystems ist nur dann gewährleistet, wenn das Wägesystem so bedient, errichtet und gewartet wird, wie in der jeweiligen Anleitung beschrieben.

Einführung IND429 / IND429xx / BBA429

#### **Ex-Zulassung**

#### ▲ Zusätzlich beachten:

- die Anleitungen zu den Systemmodulen,
- die landesspezifischen Vorschriften und Normen,
- die landesspezifische Verordnung über elektrische Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen,
- alle sicherheitstechnischen Weisungen der Betreiberfirma.
- ▲ Vor der Erstinbetriebnahme und nach Servicearbeiten das explosionsgeschützte Wägesystem auf sicherheitstechnisch einwandfreien Zustand prüfen.

#### **Betrieb**

- ▲ Elektrostatische Aufladung vermeiden. Deshalb:
  - bei der Bedienung und bei Servicearbeiten im ex-gefährdeten Bereich geeignete Arbeitskleidung tragen,
  - Tastaturoberfläche nicht mit einem trockenen Tuch oder Handschuh abreiben oder abwischen.
- ▲ Keine Schutzhauben verwenden.
- ▲ Beschädigungen am Wägeterminal vermeiden. Auch Haarrisse in der Tastaturfolie gelten als Beschädigung.
- ▲ Wenn das Wägeterminal, zugehörige Wägebrücken oder Zubehör beschädigt sind:
  - Wägeterminal ausschalten.
  - Wägeterminal gemäß den einschlägigen Vorschriften vom Netz trennen.
  - Wägeterminal gegen versehentliche Wieder-Inbetriebnahme sichern.
- ▲ Akku nur im sicheren Bereich laden.
- ▲ Sicherstellen, dass die Netzspannung am Aufstellort 230 V beträgt.

# 1.2 Sicherheitshinweise für nicht explosionsgeschützte Geräte



- ▲ Das Gerät nicht in explosionsgefährdeter Umgebung einsetzen! Für explosionsgefährdete Umgebungen gibt es spezielle Geräte in unserem Sortiment.
- ▲ Sicherstellen, dass die Steckdose für das Gerät geerdet und leicht zugänglich ist, damit es im Notfall schnell spannungsfrei geschaltet werden kann.
- ▲ Sicherstellen, dass die Netzspannung am Aufstellort im Bereich von 100 V bis 240 V liegt.
- ▲ Die Sicherheit des Geräts ist in Frage gestellt, wenn es nicht entsprechend dieser Bedienungsanleitung betrieben wird.
- ▲ Nur autorisiertes Personal darf das Gerät öffnen.
- ▲ Netzkabel regelmäßig auf Beschädigung prüfen. Bei beschädigtem Kabel Gerät sofort vom Stromnetz trennen.
- ▲ An der Rückseite einen Freiraum von mindestens 3 cm einhalten, um ein starkes Abknicken des Netzkabels zu verhindern.

IND429 / IND429xx / BBA429

Einführung

# 1.3 Entsorgung



In Übereinstimmung mit den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 2002/96 EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses Gerät nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sinngemäß gilt dies auch für Länder außerhalb der EU entsprechend den geltenden nationalen Regelungen.

→ Bitte entsorgen Sie dieses Produkt gemäß den örtlichen Bestimmungen in einer getrennten Sammlung für Elektro- und Elektronikgeräte.

Bei allfälligen Fragen wenden Sie sich bitte an die zuständige Behörde oder den Händler, bei dem Sie dieses Gerät erworben haben.

Bei Weitergabe dieses Geräts (z. B. für private oder gewerbliche/industrielle Weiternutzung) ist diese Bestimmung sinngemäß weiterzugeben.

Vielen Dank für Ihren Beitrag zum Schutz der Umwelt.

Falls das Gerät mit einem Akku ausgerüstet ist:

Der verwendete Nickelmetallhydrid-(NiMH)-Akku enthält keine Schwermetalle. Er darf jedoch nicht mit dem normalen Müll entsorgt werden.

→ Die lokalen Vorschriften für die Entsorgung umweltgefährdender Stoffe beachten.

# 1.4 Einsatz in hygienisch sensitiven Bereichen

Das Gerät ist für den Einsatz in hygienisch sensitiven Bereichen geeignet. Es erfüllt folgende Anforderungen an produktberührende Bereiche (Tastatur) und nicht produktberührende Bereiche (Gehäuse, Stativ):

- Eignung der Werkstoffe für den Kontakt mit Lebensmitteln
- Durchgehende Klebestellen, die das Material nicht angreifen
- Glatte, porenfreie und ebene Oberflächen, die leicht zu reinigen sind
- Durchgehende Schweißnähte
- Keine scharfen Ecken

Weitere Hinweise siehe Abschnitte 7.2 und 7.3.

Einführung IND429 / IND429xx / BBA429

# 1.5 Beschreibung

### 1.5.1 Wägeterminals IND429 und IND429xx

An die Wägeterminals können Wägebrücken von METTLER TOLEDO problemlos angeschlossen werden.

Die Wägeterminals sind in zwei unterschiedlichen Grundversionen erhältlich: für den Anschluss von analogen Waagen oder von digitalen Waagen mit IDNet-Schnittstelle.

Beide Grundversionen werden standardmäßig mit eingebautem Netzteil und einer RS232-Schnittstelle ausgeliefert.

IND429xx ist für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Kategorie 3 zugelassen.

#### 1.5.2 Kompaktwaage BBA429

Die Kompaktwaage BBA429 besteht aus einer Terminal-Stativ-Kombination, die mit einer analogen Wägebrücke der PBA430-Reihe verbunden ist.

Die Kompaktwaage wird standardmäßig mit eingebautem Netzteil und einer RS232-Schnittstelle ausgeliefert.

#### 1.5.3 Zusatzausstattung

Alternativ sind folgende Ausstattungen möglich:

- Stromversorgung über eingebauten Akku
- Version f
  ür externe Stromversorgung 12 24 VDC
- Stromversorgung über externen Akku (nicht für IND429xx)
- zusätzliche zweite Kommunikationsschnittstelle

Als zweite Kommunikationsschnittstelle ist eine der folgenden Optionen möglich:

- RS232
- RS422/RS485
- Ethernet-Schnittstelle
- USB-Schnittstelle
- Digital I/O
- WLAN

IND429 / IND429xx / BBA429 Einführung

# 1.5.4 Übersicht

- 1 Tasten
- 2 Anzeige
- 3 Messdatenschild

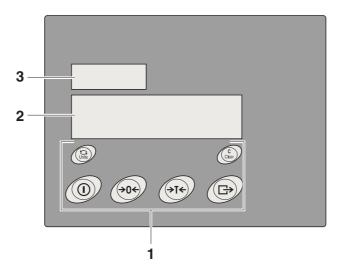

# Anschlüsse Wägeterminal

- 1 Anschluss Stromversorgung
- 2 Druckausgleich
- 3 Potenzialausgleichsklemme, nur für IND429xx
- 4 COM1-Schnittstelle
- **5** COM2-Schnittstelle (optional)
- **6** Antenne für optionale WLAN-Schnittstelle
- 7 nicht belegt
- 8 Anschluss Waage
- 9 Sicherungsblech für die Schnittstellenanschlüsse, nur für IND429xx



Einführung IND429 / IND429xx / BBA429

#### Anschlüsse Kompaktwaage

- 1 COM1-Schnittstelle
- 2 COM2-Schnittstelle (optional)
- **3** Antenne für optionale WLAN-Schnittstelle
- 4 Druckausgleich
- **5** Anschluss Stromversorgung
- 6 Waagenanschluss



### 1.5.5 Anzeige

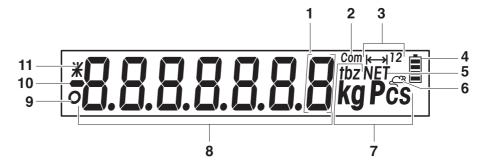

- **1** Kennzeichnung für Gewichtswerte mit e = 10 d
- 2 Aktive Schnittstelle
- **3** Wägebereichsanzeige
- 4 Ladezustand des Akkus; nur bei Geräten mit Akku vorhanden
- **5** Symbol zur Anzeige von Nettowerten
- 6 Symbol für dynamisches Wägen
- **7** Gewichtseinheiten
- **8** 7-Segment-Anzeige, 7 Stellen, mit Dezimalpunkt
- **9** Stillstandskontrolle (erlischt, wenn ein stabiler Gewichtswert erreicht ist)
- 10 Vorzeichen
- 11 Kennzeichnung für veränderte oder berechnete Gewichtswerte, z. B. höhere Auflösung, unterschrittenes Mindestgewicht

IND429 / IND429xx / BBA429 Einführung

# 1.5.6 Tastatur

# Hauptfunktionen

| Taste      | Funktion im Bedienmodus                                                                                                                          | Funktion im Menü                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 0          | Terminal ein-/ausschalten; abbrechen                                                                                                             | Zum letzten Menüpunkt -End-                             |
| →0←)       | Waage nullstellen, Tara löschen Langer Tastendruck bei Waagen mit IDNet-Schnittstelle: Anzeigen des Ident- codes und Überprüfen der Kalibrierung | Zurück blättern                                         |
| <b>→T←</b> | Waage tarieren, Tara löschen                                                                                                                     | Vorwärts blättern                                       |
|            | Transfertaste Langer Tastendruck: Menü aufrufen                                                                                                  | Menüpunkt aktivieren<br>Gewählte Einstellung übernehmen |

### Zusatzfunktionen

| Taste        | Funktion                   |
|--------------|----------------------------|
| (C)<br>Units | Gewichtseinheit umschalten |
| Clear        | Löschtaste                 |

Einführung IND429 / IND429xx / BBA429

#### 1.6 Inbetriebnahme

Der Wägebrückenanschluss an die Wägeterminals IND429 / IND429xx sowie die Inbetriebnahme der Schnittstellen sind in der Installationsanleitung "IND4x9 / BBA4x9" beschrieben.

→ METTLER TOLEDO Service rufen oder Inbetriebnahme gemäß Installationsanleitung durchführen.

#### 1.6.1 Eingeschränkte Mobilität beim explosionsgeschützten Wägeterminal IND429xx



#### **VORSICHT!**

Das Gerät darf nur in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 2 und 22 betrieben werden

- ▲ Daten- und Signalkabelverlängerungen gegen unbeabsichtigtes Trennen schützen.
- ▲ Schnittstellenanschlüsse auf der Rückseite mit dem Schnittstellenblech sichern.

#### 1.6.2 Beschilderung für den Betrieb im explosionsgefährdeten Bereich

Am Gerät, an zugehörigen Wägebrücken und am Zubehör müssen folgende Schilder gut sichtbar angebracht sein:

- Typenschild und Typenangabe, Hersteller und Seriennummer des Geräts
- Sicherheitshinweise
- Explosionsschutzkennzeichnung
- Ggf. Temperaturbereich

#### 1.6.3 Netzanschluss herstellen beim explosionsgeschützten Wägeterminal IND429xx



#### **VORSICHT!**

Der Netzanschluss darf nur von der Elektrofachkraft des Betreibers hergestellt werden.



#### **VORSICHT!**

Das Gerät arbeitet nur korrekt bei einer Netzspannung von 230 V.

- ▲ Gerät keinesfalls anschließen, wenn der Spannungswert auf dem Typenschild von der örtlichen Netzspannung abweicht.
- ▲ Gerät nur an einen geerdeten Netzanschluss anschließen.
- ▲ Sicherstellen, dass der Potenzialausgleich hergestellt ist.

IND429 / IND429xx / BBA429

Einführung

#### 1.6.4 Netzanschluss herstellen bei nicht explosionsgeschützten Geräten



#### **VORSICHT!**

Vor dem Anschließen an das Stromnetz prüfen, ob der auf dem Typenschild aufgedruckte Spannungswert mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.

- ▲ Gerät keinesfalls anschließen, wenn der Spannungswert auf dem Typenschild von der örtlichen Netzspannung abweicht.
- → Netzstecker in die Steckdose stecken.

Nach dem Anschließen führt das Gerät einen Selbsttest durch. Wenn die Nullanzeige erscheint, ist das Gerät betriebsbereit.

#### 1.6.5 Geräte mit eingebautem oder externem Akku



Die Betriebsdauer ist abhängig von der Nutzungsintensität, der Konfiguration und der angeschlossenen Waage. Details siehe Abschnitt 6.1.2.

Das Batteriesymbol zeigt den aktuellen Ladezustand des Akkus an. 1 Segment entspricht ca. 25 % Kapazität. Wenn das Symbol blinkt, muss der Akku aufgeladen werden. Wird während des Ladevorgangs weiter gearbeitet, verlängert sich die Ladezeit. Der Akku ist gegen Überladen gesichert.

Die Ladezeit des Akkus beträgt ca. 6 Stunden. Wenn das Gerät während des Ladevorgangs betrieben wird, verlängert sich die Ladezeit. Der Akku hat eine Lebensdauer von ca. 1000 Lade-/Entladezyklen.



#### **VORSICHT!**

Explosionsgefahr!

▲ Bei explosionsgeschützten Geräten darf der Akku nur im sicheren Bereich geladen werden.



#### **VORSICHT!**

Verschmutzungsgefahr! Das Ladegerät für den Akku ist nicht IP69K-geschützt.

- ▲ Gerät nicht in feuchten oder staubigen Räumen aufladen.
- ▲ Abdeckkappe der Ladebuchse am Gerät nach dem Aufladen des internen Akkus wieder verschließen.
- ▲ Abdeckkappe der Ladebuchse beim externen Akku wieder verschließen.
- ▲ Um die Schutzart IP69K zu gewährleisten, bei Geräten mit externem Akku unbedingt darauf achten, dass der externe Akku fest am Gerät angeschlossen ist. Anschlussstecker des externen Akkus unbedingt bis zum Anschlag in die Anschlussbuchse des Geräts stecken.

#### **Hinweis**

Der Akku ist auch für dauerhaften Netzbetrieb geeignet.

→ Um die volle Nennkapazität zu erhalten, empfehlen wir, den Akku in regelmäßigen Abständen (ca. alle 4 Wochen) durch normalen Betrieb zu entladen.

Einführung IND429 / IND429xx / BBA429

# 1.6.6 Geräte mit externer Stromversorgung 12 – 24 VDC

#### Explosionsgeschützte Wägeterminals IND429xx

Das Gerät wird mit einem fest montierten 2,5 m langen Anschlusskabel mit offenen Enden geliefert.

Anschlusswerte: 12 – 24 VDC, max. 800 mA.

#### Nicht explosionsgeschützte Geräte

Das Gerät ist mit einer Buchse für den Anschluss der Stromversorgung ausgerüstet.

Anschlusswerte: 12 – 24 VDC, max. 800 mA.

Ein Anschlusskabel mit offenen Enden liegt dem Gerät bei.



#### **VORSICHT!**

Verschmutzungsgefahr!

▲ Um die Schutzart IP69K zu gewährleisten, bei Geräten mit externer Stromversorgung unbedingt darauf achten, dass das Anschlusskabel fest am Gerät angeschlossen ist. Anschlussstecker des Anschlusskabels bis zum Anschlag in die Anschlussbuchse des Geräts stecken.

#### 1.6.7 Eichung bei teilgeeichten Waagen

Teilgeeichte Waagen (Waagen mit Erststufeneichung) und Waagen mit IDNet-Schnittstelle müssen durch eine autorisierte Stelle oder den METTLER TOLEDO Service geeicht werden.

→ METTLER TOLEDO Service rufen.

#### **Hinweis**

Nicht geeichte analoge Waagen für größtmögliche Präzision justieren, siehe Abschnitt 3.3.1.

IND429 / IND429xx / BBA429

Bedienung

# 2 Bedienung

### 2.1 Ein- und Ausschalten

#### **Einschalten**

→ (1) drücken.

Das Gerät führt einen Anzeigetest durch. Danach wird die Software-Versionskennung eingeblendet. Wenn die Gewichtsanzeige erscheint, ist das Gerät wägebereit.

#### **Hinweis**

#### **Ausschalten**

→ (1) drücken.

Bevor die Anzeige erlischt, erscheint kurz -OFF-.

# 2.2 Nullstellen und Nullnachführung

Nullstellen korrigiert den Einfluss leichter Verschmutzungen auf der Lastplatte bzw. kleine Abweichungen vom Nullpunkt.

#### Manuell

- 1. Waage entlasten.

Die Nullanzeige erscheint.

#### **Automatisch**

Bei nicht-eichfähigen Waagen kann die automatische Nullnachführung im Menü ausgeschaltet oder der Betrag geändert werden. Geeichte Waagen sind fest auf 0,5 d eingestellt.

Standardmäßig wird bei entlasteter Waage der Nullpunkt der Waage automatisch korrigiert.

# 2.3 Einfaches Wägen

- Wägegut auflegen.
- 2. Warten, bis die Stillstandskontrolle erlischt.
- 3. Wägeresultat ablesen.

Bedienung IND429 / IND429xx / BBA429

# 2.4 Wägen mit Tara

#### 2.4.1 Tarieren

→ Leeren Behälter auflegen und 🍂 drücken.

Die Nullanzeige und das Symbol NET erscheinen.

Das Taragewicht bleibt so lange gespeichert, bis es gelöscht wird.

#### 2.4.2 Tara löschen

→ Waage entlasten und fr drücken.
Das Symbol NET erlischt, die Nullanzeige erscheint.

-oder-

→ C drücken.

Wenn im Menü unter SCALE -> tArE die Einstellung A.CL-tr aktiviert ist, wird das Taragewicht automatisch gelöscht, sobald die Waage entlastet wird.

#### 2.4.3 Automatisches Tarieren

#### Voraussetzung

A-tare ist im Menü unter SCALE -> tare aktiviert, das Symbol **T** blinkt in der Anzeige.

Das Verpackungsgut muss schwerer sein als 9 Anzeigeschritte der Waage.

→ Behälter oder Verpackungsgut auflegen.

Das Verpackungsgewicht wird automatisch als Taragewicht gespeichert, die Nullanzeige und das Symbol **NET** erscheinen.

#### 2.4.4 Folge-Tara

#### Voraussetzung

Die Tarafunktion CHAIn.tr ist im Menü unter SCALE -> tare aktiviert.

Mit dieser Funktion kann mehrfach tariert werden, wenn z. B. Kartons zwischen einzelne Schichten in einem Behälter gelegt werden.

- Ersten Behälter oder Verpackungsgut auflegen und Fre drücken.
   Das Verpackungsgewicht wird als Taragewicht gespeichert, die Nullanzeige und das Symbol NET erscheinen.
- 2. Wägegut einwägen und Resultat ablesen/drucken.
- Zweiten Behälter oder Verpackungsgut auflegen und Fre erneut drücken.
   Das aufliegende Gesamtgewicht wird als neues Taragewicht gespeichert, die Nullanzeige erscheint.
- 4. Wägegut in den 2. Behälter einwägen und Resultat ablesen/drucken.
- 5. Für weitere Behälter die letzten beiden Schritte wiederholen.

IND429 / IND429xx / BBA429

Bedienung

# 2.5 Dynamisches Wägen

Mit der Funktion dynamisches Wägen können Sie unruhige Wägegüter wägen, z.B. lebende Tiere. Ist die Funktion aktiviert, erscheint das Symbol  $\stackrel{\sim}{\sim}$  in der Anzeige.

Beim dynamischen Wägen errechnet die Waage den Mittelwert aus 56 Wägungen innerhalb von ca. 4 Sekunden.

#### Mit manuellem Start

#### Voraussetzung

Im Menü ist AVErAGE -> MAnuAL gewählt.

Das Wägegut muss schwerer sein als 5 Anzeigeschritte der Waage.

- 1. Wägegut auf die Waage aufbringen und warten, bis es sich etwas beruhigt hat.
- 2. Arücken, um die dynamische Wägung zu starten.

Während der dynamischen Wägung erscheinen in der Anzeige horizontale Segmente, anschließend wird das dynamische Resultat mit dem Symbol \* angezeigt.

3. Waage entlasten, um eine neue dynamische Wägung starten zu können.

#### Mit automatischem Start

#### Voraussetzung

Im Menü ist AVErAGE -> AUto gewählt.

Das Wägegut muss schwerer sein als 5 Anzeigeschritte der Waage.

1. Wägegut auf die Waage aufbringen.

Die Waage startet automatisch die dynamische Wägung.

Während der dynamischen Wägung erscheinen in der Anzeige horizontale Segmente, anschließend wird das dynamische Resultat mit dem Symbol \* angezeigt.

2. Waage entlasten, um eine neue dynamische Wägung durchführen zu können.

# 2.6 Resultate protokollieren

Wenn ein Drucker oder Computer an der Waage angeschlossen ist, können Wägeresultate ausgedruckt oder an einen Computer übertragen werden.

→ (□→) drücken.

Der Inhalt der Anzeige wird ausgedruckt bzw. an den Computer übertragen.

Bedienung IND429 / IND429xx / BBA429

# 2.7 Reinigung

Das Gerät besitzt die Schutzart IP69K nach DIN 40050.

Es ist für hygienisch anspruchsvolle Bereiche geeignet, siehe Nachweise in Abschnitt 7.2.

Das Gerät ist so konstruiert, dass es sich leicht reinigen lässt. Das Gehäuse ist aus rostfreiem Stahl 1.4301 (AISI 304), die Tastatur aus widerstandsfähigem Polyester (PE). Wenn erforderlich, können zur Reinigung Hochdruckgeräte eingesetzt werden.

#### Reinigung

- Offene Steckverbinder mit Verschlusskappen verschließen.
- Die Schutzhaube der nicht explosionsgeschützten Geräte separat reinigen. Die Schutzhaube ist spülmaschinenfest.
- Schutzhauben regelmäßig erneuern.
- Bei geringer Verschmutzung feuchten Lappen verwenden.
- Keine Säuren, Laugen oder starke Lösungsmittel verwenden.
- Beim Einsatz von Hochdruckgeräten folgende Grenzwerte beachten:
  - Wassertemperatur max. 80 °C / 176 °F
  - Wasserdruck max. 8000 kPa (80 Bar)
  - Abstand Strahldüse zu Terminal mind. 50 cm
  - Strahl nicht länger als 10 Sekunden auf eine Stelle richten
  - Wasserdurchfluss nicht größer als 10 I/min
- Alle bestehenden Vorschriften betreffend Reinigungsintervalle und zulässige Reinigungsmittel beachten.

#### Hinweis zur Reinigung der an ein Wägeterminal angeschlossenen Wägebrücke

→ Unbedingt die Reinigungshinweise zur angeschlossenen Wägebrücke beachten. Unter Umständen ist die Wägebrücke nicht für die Reinigung mit Hochdruckgeräten ausgelegt.

IND429 / IND429xx / BBA429

Bedienung

# 2.8 Testen von Wägeterminal und Waage / Anzeigen des Identcodes (nur für Wägeterminals mit IDNet-Schnittstelle)

Bei IDNet-Waagen wird bei jeder Justierung der Identcode um 1 erhöht. Bei geeichten Waagen muss der vom Wägeterminal angezeigte Identcode mit dem auf der Identcard übereinstimmen, andernfalls ist die Eichung nicht mehr gültig.

#### 2.8.1 Anzeigen des Identcodes

- 1. Wägebrücke entlasten.
- 2. Taste of drücken und gedrückt halten, bis die Anzeige zu ---- wechselt.

  Danach wird der Identcode angezeigt: CodE=...

#### 2.8.2 Wägebrücke und Wägeterminal testen

→ Nach Anzeigen des Identcodes Taste 今0← erneut drücken.

CHE CAL erscheint: Die Wägebrücke wird getestet.

Nach erfolgreichem Test wird kurz CAL ok angezeigt.

Danach wechselt das Terminal zum Normalbetrieb.

#### **Hinweis**

Falls beim Testen der Wägebrücke ein Justierfehler CAL Err angezeigt wird, Test wiederholen. Falls die Fehlermeldung erneut angezeigt wird, METTLER TOLEDO Kundendienst benachrichtigen.

# 3 Einstellungen im Menü

Im Menü lassen sich Geräteeinstellungen ändern und Funktionen aktivieren. Damit ist eine Anpassung an individuelle Wägebedürfnisse möglich.

Das Menü besteht aus 6 Hauptpunkten, die auf mehreren Ebenen weitere Unterpunkte enthalten.

# 3.1 Bedienung des Menüs

### 3.1.1 Menü aufrufen und Passwort eingeben

Das Menü unterscheidet 2 Bedien-Levels: Bediener und Supervisor. Das Supervisor-Level kann durch ein Passwort geschützt werden. Bei Auslieferung des Geräts sind beide Levels ohne Passwort zugänglich.

#### Bedienermenü

- 1. Arücken und gedrückt halten, bis COdE erscheint.
- 2. rneut drücken.

Der Menüpunkt terminl erscheint. Nur der Unterpunkt device ist zugänglich.

#### Supervisormenü

- 1. Arücken und gedrückt halten, bis COdE erscheint.
- Passwort eingeben und mit bestätigen.
   Der erste Menüpunkt SCALE erscheint.

#### **Hinweis**

Bei Auslieferung des Geräts ist kein Supervisor-Passwort definiert. Deshalb beim ersten Aufrufen des Menüs Passwortabfrage mit 🕞 beantworten.

Wenn nach einigen Sekunden noch kein Passwort eingegeben ist, kehrt die Waage in den Wägemodus zurück.

#### Not-Passwort für den Supervisor-Zugang zum Menü

Wenn für den Supervisor-Zugang zum Menü ein Passwort vergeben war und Sie dieses vergessen haben, können Sie trotzdem ins Menü gelangen:

→ 3 x →0← drücken und mit → bestätigen.

IND429 / IND429xx / BBA429

Einstellungen im Menü

#### 3.1.2 Parameter wählen und einstellen

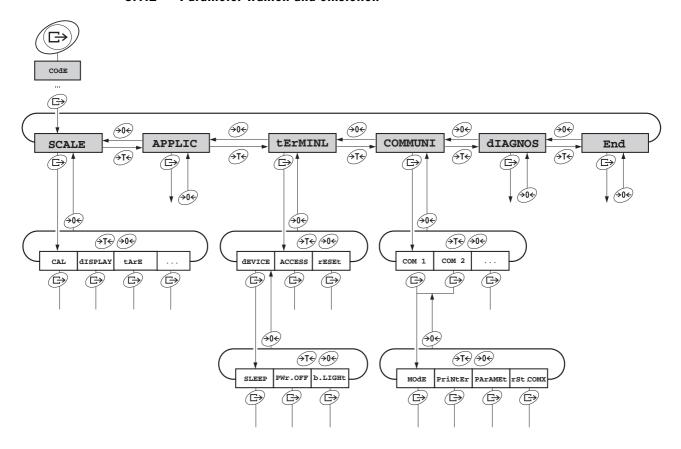

Blättern auf einer Ebene

- → Vorwärts blättern: 今T← drücken.
- → Rückwärts blättern: 亥0€ drücken.

# Menüpunkt aktivieren / Auswahl übernehmen

→ 🕞 drücken.

#### Menü beenden

1. (1) drücken.

Der letzte Menüpunkt End erscheint.

2. Arücken.

Die Abfrage SAVE erscheint.

- 3. Abfrage mit bestätigen, um die Einstellungen zu sichern und in den Wägemodus zurückzukehren.
  - -oder-
- → 
  → drücken, um ohne Sichern in den Wägemodus zurückzukehren.

**Hinweis** Der Menüblock SCALE ist abhängig von der eingebauten Waagenschnittstelle.

# 3.2 Übersicht

In der folgenden Übersicht sind Werkseinstellungen fett gedruckt.

| Ebene 1  | Ebene 2  | Ebene 3         | Ebene 4                  | Ebene 5            | Ebene 6        | Seite |
|----------|----------|-----------------|--------------------------|--------------------|----------------|-------|
| SCALE    | CAL      |                 |                          | -                  | 1              | 25    |
| (analog) | display  | UNIt1           | g, <b>kg</b> , oz, lb, t |                    |                | 25    |
|          |          | UNIt2           | <b>g</b> , kg, oz,       | lb, t              |                | 1     |
|          |          | rESOLU          |                          |                    |                | 1     |
|          |          | UNt.rOLL        | ON, OFF                  |                    |                | 1     |
|          | tArE     | A-tArE          | ON, OFF                  |                    |                | 25    |
|          |          | ChAIn.tr        | ON, OFF                  |                    |                | 1     |
|          |          | A.CL-tr         | ON, <b>OFF</b> , 9       | d                  |                | 1     |
|          | ZErO     | AZM             | OFF; 0.5 d               | ; 1 d; 2 d         | ; 5 d; 10 d    | 25    |
|          | rEStArt  | ON, OFF         |                          |                    |                | 26    |
|          | FILtEr   | VibrAt          | LOW, <b>MEd</b> ,        | HIGH,              |                | 26    |
|          |          | Process         | UNIVEr, do               | SING               |                | 1     |
|          |          | StAbILI         | FASt, StAnd              | drd, PrECI         | SE             | 1     |
|          | Min.WEiG | ON/OFF          | ON, OFF                  |                    |                | 26    |
|          | rESEt    | SUrE?           |                          |                    |                | 26    |
| SCALE    | display  | UNIt2           | <b>g</b> , kg, oz,       | lb, t              |                | 27    |
| (IDNet)  |          | UNt.rOLL        | ON, OFF                  |                    |                | 1     |
|          | tArE     | A-tArE          | ON, OFF                  |                    |                | 27    |
|          |          | ChAIn.tr        | ON, OFF                  |                    |                | 1     |
|          |          | A.CL-tr         | ON, <b>OFF</b> , 9       | d                  |                | 1     |
|          | ZErO     | AZM             | ON, OFF                  |                    |                | 27    |
|          | rEStArt  | ON, OFF         |                          |                    |                | 27    |
|          | FILtEr   | VibrAt          | StAbLE, no:              | rMAL, UnSt         | AbL,           | 28    |
|          |          | Process         | FinEFiL, <b>U</b>        | NIVErS, Ab         | SOLUt          |       |
|          |          | StAbILI         | ASd=0, ASd               | =1, <b>ASd=2</b> , | ASd=3, ASd=4   |       |
|          | UPdAtE   | Einstellmöglich | keiten abhängig vo       | on der angesch     | lossenen Waage | 28    |
|          | Min.WEiG | ON/OFF          | ON, OFF                  |                    |                | 28    |
|          | rESEt    | SUrE?           |                          |                    |                | 28    |
| APPLIC   | AVErAGE  | OFF, AUto,      | MAnuAL                   |                    |                | 29    |
|          | rESEt    | SUrE?           |                          |                    |                | 29    |

IND429 / IND429xx / BBA429 Einstellungen im Menü

| Ebene 1 | Ebene 2     | Ebene 3 | Ebene 4                    | Ebene 5               | Ebene 6                  | Seite |
|---------|-------------|---------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|-------|
| tERMINL | dEVICE      | SLEEP   | <b>OFF</b> , 1 min, 30 min | , 3 min, 5 m          | min, 15 min,             | 29    |
|         |             | PWr OFF | <b>OFF</b> , 1 min, 30 min | , 3 min, 5 m          | min, 15 min,             |       |
|         |             | b.LIGHt | <b>ON</b> , OFF, 5 1 min   | sec, 10 se            | c, 30 sec,               |       |
|         | ACCESS      | SUPErVI | ·                          |                       |                          | 30    |
|         | rESEt       | SUrE?   |                            |                       |                          | 30    |
| COMMUNI | COM 1/COM 2 | MOdE    | Print                      |                       |                          | 30    |
|         |             |         | A.Print                    |                       |                          |       |
|         |             |         | CONTINU                    |                       |                          |       |
|         |             |         | dIALOG                     |                       |                          |       |
|         |             |         | MMr                        |                       |                          |       |
|         |             |         | MMr.A.SIr                  |                       |                          |       |
|         |             |         | CONt.OLd                   |                       |                          |       |
|         |             |         | dIAL.OLd                   |                       |                          |       |
|         |             |         | dt-b                       | Gross                 | ON, OFF                  |       |
|         |             |         |                            | tArE                  | ON, OFF                  |       |
|         |             |         |                            | nEt                   | ON, OFF                  |       |
|         |             |         | dt-G                       | Gross                 | ON, OFF                  |       |
|         |             |         |                            | tArE                  | ON, OFF                  |       |
|         |             |         |                            | nEt                   | ON, OFF                  |       |
|         |             |         | COnt-Wt                    | <u> </u>              | ,                        |       |
|         |             |         | 2nd.dISP                   |                       |                          |       |
|         |             |         | InSt.Prn                   |                       |                          |       |
|         |             | PriNtEr | tYPE                       | ASCII, GA46           | 5                        | 31    |
|         |             |         | tEMPLat                    | StdArd, the templet 2 | EMPLt1,                  |       |
|         |             |         | ASCi.Fmt                   | LINE.FMt              | MULtI<br>SINGLE<br>FIXEd |       |
|         |             |         |                            | LENGtH                | 1 <b>24</b> 100          |       |
|         |             |         |                            | SEPArAt               | , <b>;</b>               |       |
|         |             |         |                            | Add LF                | 0 9                      |       |

| Ebene 1 | Ebene 2  | Ebene 3             | Ebene 4          | Ebene 5                                 | Ebene 6                             | Seite |  |
|---------|----------|---------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------|--|
|         | PArAMEt  | PArAMEt             | bAUd             | 300 <b>2400</b>                         | 38400                               | 32    |  |
|         |          |                     | PAritY           |                                         | nonE, 7 odd,<br><b>VEN</b> , 8 EVEN |       |  |
|         |          |                     | H.SHAKE          | NO, <b>XONXOF</b> nEt 485               | <b>F</b> , nEt 422,                 |       |  |
|         |          |                     | NEt.Addr         | 0 31                                    |                                     |       |  |
|         |          |                     | ChECSuM          | ON, OFF                                 |                                     |       |  |
|         |          |                     | Vcc              | ON, OFF                                 |                                     |       |  |
|         |          | rSt.COMx            | SUrE?            | •                                       |                                     | 32    |  |
| COMMUNI | OPTION   | EtH.NEt             | IP.AddrS,        | SUbNEt, GAti                            | EWAY                                | 32    |  |
|         |          | WLAn                | IP.AddrS,        | SUbNEt, GAti                            | EWAY, SIGNAL                        |       |  |
|         |          | USb                 | USb tESt         |                                         | 1                                   |       |  |
|         |          | diGitAL             | IN 0 3           | OFF, ZErO,<br>Print, CLE                | tArE,<br>Ar, UNIt,                  |       |  |
|         |          |                     | OUt 0 3          | OFF, StAbL<br>AbV.Min, U<br>OVErLd, St  |                                     |       |  |
|         |          |                     | SEt.Pt 1         |                                         |                                     |       |  |
|         |          |                     | SEt.Pt 2         |                                         |                                     |       |  |
|         | def.PrN  | tEMPLt1/<br>tEMPLt2 | LINE 1<br>LINE 8 | NOt.USEd, H<br>GrOSS, tAr<br>StArLN, Cr | · ·                                 | 33    |  |
| dIAGNOS | tESt SC  |                     |                  |                                         |                                     | 34    |  |
|         | KboArd   | KboArd              |                  |                                         |                                     |       |  |
|         | display  |                     |                  |                                         |                                     |       |  |
|         | SNr      |                     |                  |                                         |                                     |       |  |
|         | LiSt     |                     |                  |                                         |                                     |       |  |
|         | rESEt.AL | SUrE?               |                  |                                         |                                     |       |  |

IND429 / IND429xx / BBA429 Einstellungen im Menü

# 3.3 Waageneinstellungen (SCALE) – Analog

# 3.3.1 CAL – Kalibrieren (Justieren)

Dieser Menüpunkt ist bei geeichten Waagen nicht verfügbar.

| CAL | 1. Waage entlasten.                                                                                                                                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 2. Menüpunkt CAL mit aktivieren. Die Waage bestimmt den Nullpunkt, in der Anzeige erscheint – 0 – . Anschließend blinkt das aufzulegende Justiergewicht in der Anzeige.                              |
|     | 3. Ggf. angezeigten Gewichtswert mit 🖅 ändern.                                                                                                                                                       |
|     | 4. Justiergewicht auflegen und mit 🕞 bestätigen.                                                                                                                                                     |
|     | Die Waage justiert mit dem aufgelegten Justiergewicht. Nach Abschluss der Justierung erscheint kurz -done- in der Anzeige, danach wechselt das Gerät automatisch zum nächsten Punkt des Waagenmenüs. |
|     | Für besonders hohe Präzision die Waage unter Volllast justieren.                                                                                                                                     |

### 3.3.2 DISPLAY – Wägeeinheit und Anzeigegenauigkeit

| UNIt1       | Wägeeinheit 1 wählen: g, kg, oz, lb, t                                                                                                               |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNIt2       | Wägeeinheit 2 wählen: g, kg, oz, lb, t                                                                                                               |
| rESOLU      | Ablesbarkeit (Auflösung) wählen, modellabhängig                                                                                                      |
| UNt.rOLL    | Wenn UNT.roll eingeschaltet ist, kann mit (G) der Gewichtswert in allen verfügbaren Einheiten angezeigt werden.                                      |
| Bemerkungen | Bei geeichten Waagen sind je nach Land einzelne Unterpunkte des Menüpunkts     display nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.                       |
|             | • Bei Zweibereichs-/Zweiintervall-Waagen sind mit I<->I 1/2 gekennzeichnete Auflösungen auf 2 Wägebereiche/-intervalle aufgeteilt, z. B. 2 x 3000 d. |

### 3.3.3 TARE – Tara-Funktion

| A-tArE                               | Automatisches Tarieren ein-/ausschalten                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| CHAIn.tr Folge-Tara ein-/ausschalten |                                                                                   |
| A.CL-tr                              | Automatisches Löschen des Taragewichts beim Entlasten der Waage ein-/ausschalten. |
|                                      | Mögliche Einstellungen: OFF, ON, 9 d                                              |

# 3.3.4 ZERO – Automatische Nullnachführung

| AZM | Dieser Menüpunkt erscheint nicht bei geeichten Waagen.                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
|     | Automatische Nullnachführung ein-/ausschalten und Nullstellbereich wählen. |
|     | Mögliche Einstellungen: OFF (ausgeschaltet), 0,5 d; 1 d; 2 d; 5 d; 10 d    |

# 3.3.5 RESTART – Automatische Speicherung von Nullpunkt und Tarawert

| ON/OFF | Wenn die Restart-Funktion eingeschaltet ist, werden der letzte Nullpunkt und Tara- |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
|        | wert gespeichert. Nach dem Aus-/Einschalten oder nach einer Stromunterbrechung     |
|        | arbeitet das Gerät mit dem gespeicherten Nullpunkt und Tarawert weiter.            |

# 3.3.6 FILTER – Anpassung an die Umgebungsbedingungen und an die Wägeart

| VIbrAt  | Anpassung an die Umgebungsbedingungen                                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOW     | Sehr ruhige und stabile Umgebung. Die Waage arbeitet sehr schnell, ist aber empfindlich gegen äußere Einflüsse. |
| MEd     | Normale Umgebung. Die Waage arbeitet mit mittlerer Geschwindigkeit.                                             |
| HIGH    | Unruhige Umgebung. Die Waage arbeitet langsamer, ist aber unempfindlich gegen äußere Einflüsse.                 |
| Process | Anpassung an den Wägeprozess                                                                                    |
| UNIVEr  | Universaleinstellung für alle Wägearten und normale Wägegüter                                                   |
| dosing  | Dosieren von flüssigen oder pulverförmigen Wägegütern                                                           |
| StAbILI | Anpassung der Stillstandskontrolle                                                                              |
| FASt    | Die Waage arbeitet sehr schnell.                                                                                |
| StAndrd | Die Waage arbeitet mit mittlerer Geschwindigkeit.                                                               |
| PrECISE | Die Waage arbeitet mit größtmöglicher Reproduzierbarkeit.                                                       |
|         | Je langsamer die Waage arbeitet, umso höher ist die Reproduzierbarkeit der Wägeergebnisse.                      |

# 3.3.7 MIN.WEIG – Mindesteinwaage

Dieser Menüpunkt erscheint nur, wenn vom Servicetechniker ein Mindestgewicht hinterlegt wurde.

| ON/OFF | Mindesteinwaage ein-/ausschalten.                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|        | Unterschreitet das Gewicht auf der Waage das hinterlegte Mindestgewicht, so |
|        | erscheint auf dem Display vor der Gewichtsanzeige ein *.                    |

# 3.3.8 RESET – Waageneinstellungen auf Werkseinstellungen zurücksetzen

| SUrE? | Sicherheitsabfrage                                                                                                                    |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       | <ul> <li>Mit  Waageneinstellungen auf Werkseinstellungen zurücksetzen</li> <li>Mit  Waageneinstellungen nicht zurücksetzen</li> </ul> |  |

IND429 / IND429xx / BBA429 Einstellungen im Menü

# 3.4 Waageneinstellungen (SCALE) – IDNet

# 3.4.1 DISPLAY – Wägeeinheit

| UNIt2       | Wägeeinheit 2 wählen: g, kg, oz, lb, t                                                                                                               |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNt.rOLL    | Wenn UNT.roll eingeschaltet ist, kann mit der Gewichtswert in allen verfügbaren Einheiten angezeigt werden.                                          |
| Bemerkungen | Bei geeichten Waagen sind je nach Land einzelne Unterpunkte des Menüpunkts     display nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.                       |
|             | • Bei Zweibereichs-/Zweiintervall-Waagen sind mit I<->I 1/2 gekennzeichnete Auflösungen auf 2 Wägebereiche/-intervalle aufgeteilt, z. B. 2 x 3000 d. |

### 3.4.2 TARE – Tara-Funktion

| A-tArE   | Automatisches Tarieren ein-/ausschalten                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| CHAIn.tr | Folge-Tara ein-/ausschalten                                                       |
| A.CL-tr  | Automatisches Löschen des Taragewichts beim Entlasten der Waage ein-/ausschalten. |
|          | Mögliche Einstellungen: OFF, ON, 9 d                                              |

### 3.4.3 ZERO – Automatische Nullnachführung

| AZM | Dieser Menüpunkt erscheint nicht bei geeichten Waagen.                                                                                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Automatische Nullnachführung ein-/ausschalten.                                                                                                                  |
|     | Der Wirkungsbereich der Nullnachführung (0.5 d, 1.0 d, 3.0 d) kann bei IDNet-<br>Waagen nur vom Servicetechniker eingestellt werden.<br>Werkseinstellung: 0.5 d |

### 3.4.4 RESTART – Automatische Speicherung von Nullpunkt und Tarawert

| ON/OFF | Wenn die Restart-Funktion eingeschaltet ist, werden der letzte Nullpunkt und Tara- |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
|        | wert gespeichert. Nach dem Aus-/Einschalten oder nach einer Stromunterbrechung     |
|        | arbeitet das Gerät mit dem gespeicherten Nullpunkt und Tarawert weiter.            |

### 3.4.5 FILTER – Anpassung an die Umgebungsbedingungen und an die Wägeart

| VIbrAt      | Anpassung                    | an die Umgebungsbedingung                                 | gen                                      |
|-------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| StAbLE      |                              | ge und stabile Umgebung. D<br>ich gegen äußere Einflüsse. | ie Waage arbeitet sehr schnell, ist aber |
| nOrMAL      | • Normale                    | Umgebung. Die Waage arbe                                  | itet mit mittlerer Geschwindigkeit.      |
| UnStAbL     | _                            | Umgebung. Die Waage arbe<br>ußere Einflüsse.              | eitet langsamer, ist aber unempfindlich  |
| Process     | Anpassung                    | an den Wägeprozess                                        |                                          |
| FinEFiL     | <ul> <li>Dosieren</li> </ul> | von flüssigen oder pulverför                              | migen Wägegütern                         |
| UniVErS     | • Universa                   | leinstellung für alle Wägearte                            | n und normale Wägegüter                  |
| AbSOLUt     | Für feste                    | Körper unter extremen Bedin                               | gungen, z.B. starke Vibrationen          |
| StAbILI     | ASD = 0                      | Stillstandskontrolle ausg                                 | eschaltet                                |
|             |                              | nur bei nichteichfähigen                                  | Wägebrücken möglich                      |
| ASd=0 ASd=4 | ASD = 1                      | schnelle Anzeige                                          | gute Reproduzierbarkeit                  |
|             | ASD = 2                      | $\uparrow$                                                | $\downarrow$                             |
|             | ASD = 3                      | $\uparrow$                                                | $\downarrow$                             |
|             | ASD = 4                      | langsame Anzeige                                          | sehr gute Reproduzierbarkeit             |

# 3.4.6 UPDATE – Anzeigegeschwindigkeit der Gewichtsanzeige einstellen

Dieser Menüpunkt erscheint nur, wenn die Funktion UPDATE von der angeschlossenen Wägebrücke unterstützt wird.

| xx UPS    | Anzahl der Updates pro Sekunde (UPS) wählen                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| Bemerkung | Die möglichen Einstellungen hängen von der angeschlossenen Wägebrücke ab. |

### 3.4.7 MIN.WEIG – Mindesteinwaage

Dieser Menüpunkt erscheint nur, wenn vom Servicetechniker ein Mindestgewicht hinterlegt wurde.

| ON/OFF | Mindesteinwaage ein-/ausschalten.                                                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Unterschreitet das Gewicht auf der Waage das hinterlegte Mindestgewicht, so erscheint auf dem Display vor der Gewichtsanzeige ein *. |

# 3.4.8 RESET – Wägebrücke auf Werkseinstellungen zurücksetzen

| SUrE? | Sicherheitsabfrage |
|-------|--------------------|
|       | Mit                |
|       | Mit                |

IND429 / IND429xx / BBA429 Einstellungen im Menü

# 3.5 Applikationseinstellungen (APPLICATION)

# 3.5.1 AVERAGE – Ermittlung des Durchschnittsgewichts bei einer nicht stabilen Last

| OFF    | Durchschnittsgewicht berechnen ausgeschaltet                           |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
| AUtO   | Durchschnittsgewicht berechnen mit automatischem Start des Wägezyklus  |
| MAnuAL | Durchschnittsgewicht berechnen mit manuellem Start des Wägezyklus über |

# 3.5.2 RESET – Applikationseinstellungen auf Werkseinstellungen zurücksetzen

| SUrE? | Sicherheitsabfrage                                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
|       | Mit Applikationseinstellungen auf Werkseinstellungen zurücksetzen |
|       | Mit 🖅 Applikationseinstellungen nicht zurücksetzen                |

# 3.6 Terminaleinstellungen (TERMINAL)

# 3.6.1 DEVICE – Schlafmodus, Energiesparmodus und Anzeigenbeleuchtung

| SLEEP       | Dieser Menüpunkt erscheint nur bei Geräten im Netzbetrieb und mit externer Stromversorgung.                                                                                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Wenn SLEEP eingeschaltet ist, schaltet das Gerät bei Nichtgebrauch die Anzeige und Beleuchtung nach der eingestellten Zeitspanne aus. Bei einem Tastendruck oder einer Gewichtsveränderung werden Anzeige und Beleuchtung wieder eingeschaltet. |
|             | Mögliche Einstellungen: OFF (ausgeschaltet), 1 min, 3 min, 5 min, 15 min, 30 min                                                                                                                                                                |
| PWr OFF     | Dieser Menüpunkt erscheint nur bei Geräten im Batteriebetrieb.                                                                                                                                                                                  |
| OFF/1 min/  | Wenn PWr OFF eingeschaltet ist, schaltet sich das Gerät bei Nichtgebrauch nach der eingestellten Zeitspanne automatisch ab. Danach muss es mit weider eingeschaltet werden.                                                                     |
|             | Mögliche Einstellungen: OFF (ausgeschaltet), 1 min, 3 min, 5 min, 15 min, 30 min                                                                                                                                                                |
| b.LIGHt     | Hintergrundbeleuchtung der Anzeige einstellen                                                                                                                                                                                                   |
| OFF/5 sec/  | Einstellung, ob und nach welcher Zeit die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet werden soll.                                                                                                                                                     |
|             | Bei Waagen mit Akku schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung standardmäßig automatisch ab, wenn es ca. 5 Sekunden lang keine Aktion an der Waage gab.                                                                                           |
|             | Mögliche Einstellungen:<br>OFF (ausgeschaltet), 5 sec, 10 sec, 30 sec, 1 min, ON (eingeschaltet)                                                                                                                                                |
| Bemerkungen | Dieser Menüpunkt ist auch ohne Supervisor-Passwort zugänglich.                                                                                                                                                                                  |
|             | Die zeitlichen Angaben sind Näherungswerte.                                                                                                                                                                                                     |

# 3.6.2 ACCESS – Passwort für Supervisor-Menüzugang

| SUPErVI     | Passworteingabe für den Supervisor-Menüzugang                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENtEr.C     | Aufforderung, das Passwort einzugeben.                                                                                  |
|             | → Passwort eingeben und mit 🖨 bestätigen.                                                                               |
| rEtYPE.C    | Aufforderung, die Passworteingabe zu wiederholen.                                                                       |
|             | → Passwort erneut eingeben und mit 👝 bestätigen.                                                                        |
| Bemerkungen | Das Passwort kann aus bis zu 4 Zeichen bestehen.                                                                        |
|             | Die Taste                                                                                                               |
|             | • Die Taste 🐠 darf nur in Kombination mit einer weiteren Taste verwendet werden.                                        |
|             | Wenn Sie einen unzulässigen Code eingeben oder sich bei der Wiederholung vertippen, erscheint in der Anzeige COdE. Err. |

# 3.6.3 RESET – Terminaleinstellungen auf Werkseinstellungen zurücksetzen

| SUrE? | Sicherheitsabfrage                                               |
|-------|------------------------------------------------------------------|
|       | Mit    Terminaleinstellungen auf Werkseinstellungen zurücksetzen |
|       | Mit Terminaleinstellungen nicht zurücksetzen                     |

# 3.7 Schnittstellen konfigurieren (COMMUNICATION)

# 3.7.1 COM1/COM2 -> MODE - Betriebsart der seriellen Schnittstelle

| Print     | Manuelle Datenausgabe an den Drucker mit                                                                                                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.Print   | Automatische Ausgabe stillstehender Resultate an den Drucker (z.B. für Serienwägungen)                                                     |
| CONTINU   | Fortlaufende Ausgabe aller Gewichtswerte über die Schnittstelle                                                                            |
| dIALOG    | Bidirektionale Kommunikation über MT-SICS-Befehle, Steuerung der Waage über einen PC                                                       |
| MMr       | Bidirektionale Kommunikation über MMR-Befehle, Steuerung der Waage über einen PC, Befehlssatz kompatibel zu den Wägeterminals ID1 und ID3. |
| MMr.A.SIr | Automatisches Dauersenden: nach jedem Messzyklus wird ein stillstehender oder dynamischer Gewichtswert gesendet.                           |
| CONt.OLd  | Wie CONTINU, siehe oben, aber mit 2 fixen Leerzeichen vor der Einheit (kompatibel mit Spider 1/2/3)                                        |
| dIAL.OLd  | Wie dIALOG, siehe oben, aber mit 2 fixen Leerzeichen vor der Einheit (kompatibel mit Spider 1/2/3)                                         |

IND429 / IND429xx / BBA429 Einstellungen im Menü

| dt-b     | DigiTOL-kompatibles Format.                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GrOSS    | Übertragung des Bruttogewichts, mit "B" gekennzeichnet                                         |
| tArE     | Übertragung des Taragewichts                                                                   |
| nEt      | Übertragung des Nettogewichts                                                                  |
| dt-G     | Wie dt-b, siehe oben, Bruttogewicht mit "G" gekennzeichnet                                     |
| COnt-Wt  | TOLEDO Continuous-Mode                                                                         |
| 2nd.dISP | Zum Anschluss einer Zweitanzeige (aktiviert automatisch die 5-V-Spannungsversorgung auf Pin 9) |
| InSt.Prn | Sofortige manuelle Datenausgabe an den Drucker mit (nicht eichfähig)                           |

# 3.7.2 COM1/COM2 -> PRINTER - Einstellungen für Protokollausdruck

Dieser Menüpunkt erscheint nur, wenn der Modus "Print", "A.Print" oder "InSt.Prn" gewählt ist.

| type     | Druckerart wählen                                                                                                                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASCII    | ASCII-Drucker                                                                                                                                                                               |
| GA46     | Drucker GA46                                                                                                                                                                                |
| tEMPLat  | Protokollausdruck wählen                                                                                                                                                                    |
| StdArd   | Standardausdruck                                                                                                                                                                            |
| tEMPLt1  | Ausdruck entsprechend Template 1                                                                                                                                                            |
| tEMPLt2  | Ausdruck entsprechend Template 2                                                                                                                                                            |
| ASCi.Fmt | Formate für den Protokollausdruck wählen                                                                                                                                                    |
| LINE.Fmt | Zeilenformat: MULtI (mehrzeilig), SINGLE (einzeilig) oder FIXEd (Datensätze werden einzeilig ausgegeben. Jeder Datensatz umfasst die Anzahl der Zeichen, die unter LENGtH definiert wurde.) |
| LENGTH   | Zeilenlänge: 0 100 Zeichen, erscheint nur bei Zeilenformat MULtI und FIXEd                                                                                                                  |
| SEPArAt  | • Trennzeichen: , ; . / \ _ und Leerzeichen, erscheint nur bei Zeilenformat SINGLE                                                                                                          |
| Add LF   | Zeilenvorschub: 0 9                                                                                                                                                                         |

# 3.7.3 COM1/COM2 -> PARAMET - Kommunikationsparameter

| bAUd     | Baudrate wählen: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 baud                                                                                                                                                                        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PAritY   | Parität wählen: 7 none, 8 none, 7 odd, 8 odd, 7 even, 8 even                                                                                                                                                                                |
| H.SHAKE  | Handshake wählen: NO, XONXOFF, NET 422 (Netzwerkbetrieb über die optionale RS422/RS485-Schnittstelle über 4-Draht-Bus, nur für COM1), NET 485 (Netzwerkbetrieb über die optionale RS422/RS485-Schnittstelle über 2-Draht-Bus, nur für COM1) |
| NEt.Addr | Netzadresse zuweisen: 0 31, nur für NET 485                                                                                                                                                                                                 |
| ChECSuM  | Checksum-Byte ein-/ausschalten (erscheint nur im TOLEDO Continuous Mode)                                                                                                                                                                    |
| Vcc      | 5-V-Spannung ein-/ausschalten, z.B. für einen Barcodeleser und die optionale RS485/422-Schnittstelle                                                                                                                                        |

# 3.7.4 COM1/COM2 -> RESET COM1/RESET COM2 - Serielle Schnittstelle auf Werkseinstellungen zurücksetzen

| SUrE? | Sicherheitsabfrage                                    |
|-------|-------------------------------------------------------|
|       | Mit                                                   |
|       | Mit >T Schnittstelleneinstellungen nicht zurücksetzen |

### 3.7.5 OPTION – Optionen konfigurieren

Wenn keine Option eingebaut oder sie noch nicht konfiguriert ist, erscheint  ${\tt N.A.}$  im Display.

| EtH.NEt  | Konfiguration der Ethernet-Schnittstelle                                                                                                                                                                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP.AddrS | IP-Adresse eingeben                                                                                                                                                                                                            |
| SUbNEt   | Subnet-Adresse eingeben                                                                                                                                                                                                        |
| GATEWAY  | Gateway-Adresse eingeben                                                                                                                                                                                                       |
| WLAn     | Konfiguration der WLAN-Schnittstelle                                                                                                                                                                                           |
| IP.AddrS | IP-Adresse eingeben                                                                                                                                                                                                            |
| SUbNEt   | Subnet-Adresse eingeben                                                                                                                                                                                                        |
| GATEWAY  | Gateway-Adresse eingeben                                                                                                                                                                                                       |
| SIGNAL   | SIG zeigt die Signalstärke der WLAN-Verbindung als prozentualen Wert an.     0 25 sehr schwach     26 49 schwach     50 74 gut     75 100 exzellent     Zuverlässiges Arbeiten setzt mindestens eine gute Signalstärke voraus. |
| USb      | Konfiguration der USB-Schnittstelle                                                                                                                                                                                            |
| USb tESt | Test der USB-Schnittstelle. Nach bestandenem Test erscheint ready in der Anzeige.                                                                                                                                              |

IND429 / IND429xx / BBA429 Einstellungen im Menü

| diGitAL | Konfiguration der digitalen Ein-/Ausgänge  |
|---------|--------------------------------------------|
| IN 0 3  | Eingänge 0 3 konfigurieren                 |
| OFF     | Eingang nicht belegt                       |
| ZErO    | • Taste (304)                              |
| tArE    | Taste →T←                                  |
| Print   | Taste                                      |
| CLEAr   | Taste Colean                               |
| UNIt    | Taste (Sinis)                              |
| OUt 0 3 | Ausgänge 0 3 konfigurieren                 |
| OFF     | Ausgang nicht belegt                       |
| StAbLE  | Stabiler Gewichtswert                      |
| bEL.Min | Mindestgewicht unterschritten              |
| AbV.Min | Mindestgewicht erreicht oder überschritten |
| UNdErLd | Unterlast                                  |
| OVErLd  | Überlast                                   |
| StAr    | Veränderter/berechneter Wert               |
| bEL.SP1 | Setpoint 1 unterschritten                  |
| AbV.SP1 | Setpoint 1 erreicht oder überschritten     |
| bEL.SP2 | Setpoint 2 unterschritten                  |
| AbV.SP2 | Setpoint 2 erreicht oder überschritten     |
| SEt.Pt1 | Wert für Setpoint 1 eingeben               |
| SEt.Pt2 | Wert für Setpoint 2 eingeben               |

# ${\bf 3.7.6} \qquad {\bf DEF.PRN-Templates} \ konfigurieren$

| tEMPLt1/tEMPLt2 | Template 1 oder Template 2 wählen                                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LINE 1 8        | Zeile wählen                                                                                                              |
| NOt.USEd        | Zeile nicht genutzt                                                                                                       |
| HEAdEr          | Zeile als Kopfzeile. Der Inhalt der Kopfzeile muss über einen Schnittstellenbefehl definiert werden, siehe Abschnitt 4.1. |
| Gross           | Bruttogewicht                                                                                                             |
| tArE            | Taragewicht                                                                                                               |
| nEt             | Nettogewicht                                                                                                              |
| StArLN          | Zeile mit ***                                                                                                             |
| CrLF            | Zeilenvorschub (Leerzeile)                                                                                                |
| F.FEEd          | Seitenvorschub                                                                                                            |

# 3.8 Diagnose und Ausdrucken der Menüeinstellungen (DIAGNOS)

| Waage testen |                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|              | Dieser Menüpunkt erscheint nur bei Waagen mit analoger Waagenschnittstelle.                                                                                                     |  |  |  |  |
|              | Waage testen mit externem Justiergewicht                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|              | 1. Die Waage prüft den Nullpunkt; in der Anzeige erscheint –0–. Anschließend blinkt das Testgewicht in der Anzeige.                                                             |  |  |  |  |
|              | 2. Angezeigten Gewichtswert ggf. mit ≶T← ändern.                                                                                                                                |  |  |  |  |
|              | 3. Justiergewicht auflegen und mit bestätigen.                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|              | 4. Die Waage prüft mit dem aufgelegten Justiergewicht.                                                                                                                          |  |  |  |  |
|              | 5. Nach Abschluss des Tests erscheint kurz die Abweichung zur letzten Justierung in der Anzeige, im Idealfall *d=0.0g, danach wechselt die Waage zum nächsten Menüpunkt KboArd. |  |  |  |  |
| KboArd       | Tastaturtest                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| PUSH 1 6     | Die Tasten                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|              | Wenn die Taste funktioniert, wechselt die Waage zur nächsten Taste.                                                                                                             |  |  |  |  |
|              | Hinweis                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|              | Sie können den Tastaturtest nicht abbrechen!                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|              | Wenn Sie den Menüpunkt KboArd ausgewählt haben, müssen Sie sämtliche Tasten drücken.                                                                                            |  |  |  |  |
| display      | Anzeigetest: Die Waage zeigt alle funktionierenden Segmente an.                                                                                                                 |  |  |  |  |
| SNr          | Anzeige der Seriennummer                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| LiSt         | Ausdrucken einer Liste aller Menüeinstellungen                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| rESEt.AL     | Rücksetzen aller Menüeinstellungen auf Werkseinstellungen                                                                                                                       |  |  |  |  |
| SUrE?        | Sicherheitsabfrage                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|              | Mit                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
|              | Mit                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |

IND429 / IND429xx / BBA429 Schnittstellenbeschreibung

# 4 Schnittstellenbeschreibung

### 4.1 SICS-Schnittstellenbefehle

Das Gerät unterstützt den Befehlssatz MT-SICS (METTLER TOLEDO **S**tandard **I**nterface **C**ommand **S**et). Mit SICS-Befehlen lässt sich das Gerät von einem PC aus konfigurieren, abfragen und bedienen. SICS-Befehle sind in verschiedene Levels unterteilt.

#### 4.1.1 Verfügbare SICS-Befehle

|         | Befehl | Bedeutung                                    |
|---------|--------|----------------------------------------------|
| LEVEL O | @      | Waage neu starten                            |
|         | 10     | Liste aller verfügbaren SICS-Befehle senden  |
|         | 11     | SICS-Level und SICS-Versionen senden         |
|         | 12     | Waagendaten senden                           |
|         | 13     | Waagensoftware-Version senden                |
|         | 14     | Seriennummer senden                          |
|         | 16     | Wägeparameter abfragen                       |
|         | S      | Stabilen Gewichtswert senden                 |
|         | SI     | Gewichtswert sofort senden                   |
|         | SIR    | Gewichtswert sofort senden und wiederholen   |
|         | Z      | Nullstellen                                  |
|         | ZI     | Sofort nullstellen                           |
| LEVEL 1 | D      | Display beschreiben                          |
|         | DW     | Gewichtsanzeige                              |
|         | K      | Tastaturkontrolle                            |
|         | SR     | Stabilen Gewichtswert senden und wiederholen |
|         | T      | Tarieren                                     |
|         | TA     | Tarawert                                     |
|         | TAC    | Tara löschen                                 |
|         | TI     | Sofort tarieren                              |

Bei den Levels 0 und 1 handelt es sich um Befehle, die - falls implementiert - bei allen METTLER TOLEDO Waagen bzw. Wägeterminals gleich funktionieren.

Darüber hinaus gibt es weitergehende Schnittstellenbefehle, die sich entweder auf die gesamte Produktfamilie oder die jeweilige Applikationsstufe beziehen. Diese und weitere Informationen zum Befehlssatz MT-SICS finden Sie im MT-SICS Manual (Bestellnummer 22 011 459 sowie unter www.mt.com) oder fragen Sie Ihren METTLER TOLEDO Kundendienst.

Schnittstellenbeschreibung IND429 / IND429xx / BBA429

### 4.1.2 Voraussetzungen für die Kommunikation zwischen Waage und PC

- Die Waage muss mit einem geeigneten Kabel mit der RS232-, RS485-, USB- oder Ethernet-Schnittstelle eines PCs verbunden sein.
- Die Schnittstelle der Waage muss auf die Betriebsart "Dialog" eingestellt sein, siehe Abschnitt 4.6.1.
- Auf dem PC muss ein Terminalprogramm verfügbar sein, z. B. HyperTerminal.
- Die Kommunikationsparameter Baudrate und Parität müssen im Terminalprogramm und an der Waage auf die gleichen Werte eingestellt sein, siehe Abschnitt 4.6.3.

### 4.1.3 Hinweise zum Netzbetrieb über die optionale Schnittstelle RS422/485

Mit der optionalen RS422/485-Schnittstelle können bis zu 32 Waagen vernetzt werden. Im Netzwerkbetrieb muss die Waage vom Rechner adressiert werden, bevor Befehle übermittelt und Wägeresultate empfangen werden können.

| Adresse | Hex  | ASCII |
|---------|------|-------|
| 0       | 0x30 | 0     |
| 1       | 0x31 | 1     |
| 2       | 0x32 | 2     |
|         |      |       |
| 9       | 0x39 | 9     |
| 10      | ОхЗА | :     |
| 11      | 0x3B | ;     |
|         |      |       |
| 31      | 0x4F | 0     |

| Beschreibung der Schritte |                                                                                         | Host             | Richtung | Waage                        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------------------|
| 1.                        | Host spricht die Waage an, z.B. mit der Adresse<br>3A hex.                              | <esc> :</esc>    | >        |                              |
| 2.                        | Host schickt einen SICS-Befehl, z. B. SI                                                | SI <crlf></crlf> | >        |                              |
| 3.                        | Waage bestätigt den Erhalt des Befehls und schickt die Adresse zurück                   |                  | <        | <esc> :</esc>                |
| 4.                        | Waage beantwortet den Befehl und übergibt dem<br>Host wieder die Kontrolle über den Bus |                  | <        | S_S45.02_kg<br><crlf></crlf> |

IND429 / IND429xx / BBA429 Schnittstellenbeschreibung

## 4.2 TOLEDO Continuous-Mode

#### 4.2.1 TOLEDO Continuous-Befehle

Im TOLEDO Continuous-Mode unterstützt die Waage die folgenden Input-Befehle:

| Befehl | Bedeutung                          |
|--------|------------------------------------|
| P      | Ausdrucken des aktuellen Resultats |
| T      | Tarieren der Waage                 |
| Z      | Nullstellen der Anzeige            |
| C      | Löschen des aktuellen Werts        |

### 4.2.2 Ausgabeformat im TOLEDO Continuous-Mode

Gewichtswerte werden im TOLEDO Continuous-Mode immer in folgendem Format übertragen:

|        | Statu | s   |                                                                                                               | Feld 1                                        |         |        |         | Feld 2                                 |          |                                          |    |    |    |    |     |    |     |
|--------|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|--------|---------|----------------------------------------|----------|------------------------------------------|----|----|----|----|-----|----|-----|
| 1      | 2     | 3   | 4                                                                                                             | 5                                             | 6       | 7      | 8       | 9                                      | 10       | 11                                       | 12 | 13 | 14 | 15 | 16  | 17 | 18  |
| STX    | SWA   | SWB | SWC                                                                                                           | MSD                                           | -       | _      | -       | _                                      | LSD      | MSD                                      | -  | _  | -  | _  | LSD | CR | CHK |
| Feld   | 1     |     | Cont-\                                                                                                        | Nt: 6 Zi                                      | ffern f | ür den | Gewi    | chtsw                                  | ert, dei | r ohne Komma und Einheit übertragen wird |    |    |    |    |     |    |     |
| Feld : | 2     |     | Cont-\                                                                                                        | Cont-Wt: 6 Ziffern für das Taragewicht, das   |         |        | ıt, das | ohne Komma und Einheit übertragen wird |          |                                          |    |    |    |    |     |    |     |
| STX    |       |     | ASCII-                                                                                                        | ASCII-Zeichen 02 hex, Zeichen für "start of t |         |        | text"   |                                        |          |                                          |    |    |    |    |     |    |     |
| SWA,   | SWB,  | SWC | Statusworte A, B, C, siehe unten                                                                              |                                               |         |        |         |                                        |          |                                          |    |    |    |    |     |    |     |
| MSD    |       |     | Most s                                                                                                        | significo                                     | ant dig | jit    |         |                                        |          |                                          |    |    |    |    |     |    |     |
| LSD    |       |     | Least                                                                                                         | signific                                      | ant di  | git    |         |                                        |          |                                          |    |    |    |    |     |    |     |
| CR     |       |     | Carriage Return, ASCII-Zeichen OD hex                                                                         |                                               |         |        |         |                                        |          |                                          |    |    |    |    |     |    |     |
| CHK    |       |     | Checksum (2-er-Komplement der Binärsumme der 7 unteren Bits aller vorher gesendeten Zechen, inkl. STX und CR) |                                               |         |        |         |                                        | en Zei-  |                                          |    |    |    |    |     |    |     |

Schnittstellenbeschreibung IND429 / IND429xx / BBA429

| Statuswort A |         |            |   |   |   |   |   |   |  |  |
|--------------|---------|------------|---|---|---|---|---|---|--|--|
|              |         | Status Bit |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Funktion     | Auswahl | 6          | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |
| Dezimal-     | X00     | 0          | 1 |   |   | 0 | 0 | 0 |  |  |
| position     | XO      |            |   |   |   | 0 | 0 | 1 |  |  |
|              | Χ       |            |   |   |   | 0 | 1 | 0 |  |  |
|              | 0.X     |            |   |   |   | 0 | 1 | 1 |  |  |
|              | 0.0X    |            |   |   |   | 1 | 0 | 0 |  |  |
|              | 0.00X   |            |   |   |   | 1 | 0 | 1 |  |  |
|              | 0.000X  |            |   |   |   | 1 | 1 | 0 |  |  |
|              | 0.0000X |            |   |   |   | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Ziffern-     | X1      |            |   | 0 | 1 |   |   |   |  |  |
| schritt      | X2      |            |   | 1 | 0 |   |   |   |  |  |
|              | X5      |            |   | 1 | 1 |   |   |   |  |  |

| Statuswort B            |     |  |  |  |  |
|-------------------------|-----|--|--|--|--|
| Funktion/Wert           | Bit |  |  |  |  |
| Brutto/Netto: Netto = 1 | 0   |  |  |  |  |
| Vorzeichen: Negativ = 1 | 1   |  |  |  |  |
| Überlast/Unterlast = 1  | 2   |  |  |  |  |
| Bewegung = 1            | 3   |  |  |  |  |
| lb/kg: kg = 1           | 4   |  |  |  |  |
| 1                       | 5   |  |  |  |  |
| Powerup = 1             | 6   |  |  |  |  |

| Statuswort C  |                              |          |    |     |  |  |
|---------------|------------------------------|----------|----|-----|--|--|
| Funktion      |                              |          |    |     |  |  |
| kg/lb         | g                            | t        | OZ | Bit |  |  |
| 0             | 1                            | 0        | 1  | 0   |  |  |
| 0             | 0                            | 1        | 1  | 1   |  |  |
| 0             | 0                            | 0        | 0  | 2   |  |  |
| Druckant      | rage = 1                     | <b>.</b> |    | 3   |  |  |
| Erweitert = 1 |                              |          |    |     |  |  |
| 1             |                              |          |    |     |  |  |
| Manuell       | Manuell tarieren, nur kg = 1 |          |    |     |  |  |

IND429 / IND429xx / BBA429 Schnittstellenbeschreibung

## 4.3 MMR-Schnittstellenbefehle

Das Gerät unterstützt den Befehlssatz MMR (**M**ETTLER **M**ulti**R**ange). Dieser Befehlssatz ist kompatibel zu den Wägeterminals ID1 und ID3. Für Neuinstallationen empfehlen wir den SICS-Befehlssatz, siehe Abschnitt 4.1.

#### 4.3.1 Verfügbare MMR-Befehle

| Befehl | Bedeutung                                    |
|--------|----------------------------------------------|
| AR     | Applikationsblock lesen                      |
| AW     | Applikationsblock beschreiben                |
| D      | Display beschreiben                          |
| R0     | Tastatur einschalten                         |
| R1     | Tastatur ausschalten                         |
| S      | Stabilen Gewichtswert senden                 |
| SI     | Gewichtswert sofort senden                   |
| SIR    | Gewichtswert sofort senden und wiederholen   |
| SR     | Stabilen Gewichtswert senden und wiederholen |
| SX     | Stabilen Datensatz senden                    |
| SXI    | Datensatz sofort senden                      |
| SXIR   | Datensatz sofort senden und wiederholen      |
| T      | Tarieren                                     |
| U      | Gewichtseinheit umschalten                   |
| Z      | Nullstellen                                  |

Schnittstellenbeschreibung IND429 / IND429xx / BBA429

#### 4.3.2 Syntax und Formate

Befehle müssen als ASCII-Zeichen eingegeben und mit  $C_RL_F$  abgeschlossen werden. Folgende ASCII-Zeichen stehen zur Verfügung: 20 hex/32 dez ... 7F hex/127 dez.

### Befehlsformat beim Übertragen von Gewichtswerten

| Identifikation                                                 | _                | Gewichtswert                                     | _                | Einheit                                        | Begrenzung |
|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|------------|
| Zeichenfolge zur<br>Spezifikation des Befehls<br>(1 4 Zeichen) | Leer-<br>zeichen | 1 8 Ziffern,<br>Anzahl der Ziffern vari-<br>abel | Leer-<br>zeichen | 1 3 Zeichen,<br>Anzahl der Zeichen<br>variabel | $C_RL_F$   |

#### Antwortformat beim Übertragen von Gewichtswerten

| Identifikation                          | _       | Gewichtswert                                  | _       | Einheit                                      | Begrenzung |
|-----------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|------------|
| Zeichenfolge zur                        | Leer-   | 10 Ziffern,                                   | Leer-   | 3 Zeichen,                                   | $C_RL_F$   |
| Spezifikation der Antwort (2 3 Zeichen) | zeichen | rechtsbündig, mit Leer-<br>zeichen aufgefüllt | zeichen | linksbündig, mit Leer-<br>zeichen aufgefüllt |            |

#### **Beispiel**

**Befehl Taravorgabe** T\_13.295\_kg

Antwort Taravorgabe TBH\_\_\_\_ 13.295\_kg\_

#### 4.3.3 Fehlermeldungen

Fehlermeldungen bestehen aus 2 Zeichen und der Begrenzung C<sub>R</sub>L<sub>F</sub>.

| Fehler-<br>meldung | Bedeutung          | Beschreibung                                                                              |
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ET                 | Übertragungsfehler | Fehler in der empfangenen Bitfolge,<br>z.B. Paritätsfehler, fehlendes Stoppbit            |
| ES                 | Syntaxfehler       | Die empfangene Zeichenfolge kann nicht verarbeitet werden, z.B. Befehl nicht vorhanden    |
| EL                 | Logikfehler        | Befehl nicht ausführbar,<br>Befehl wird auf diesem Applikationslevel<br>nicht unterstützt |

ND429 / IND429xx / BBA429 Schnittstellenbeschreibung

### 4.3.4 Verfügbare Applikationsblöcke

Das Gerät verfügt über die folgenden Applikationsblöcke. Die Nummer von beschreibbaren Applikationsblöcken ist **fett** gedruckt.

| Nr. | Inhalt                  |
|-----|-------------------------|
| 002 | Aktuelle Programmnummer |
| 003 | <stx></stx>             |
| 004 | <etx></etx>             |
| 006 | <cr><lf></lf></cr>      |
| 007 | Brutto, 2. Einheit      |
| 800 | Netto, 2. Einheit       |
| 009 | Tara, 2. Einheit        |
| 011 | Brutto, 1. Einheit      |
| 012 | Netto, 1. Einheit       |
| 013 | Tara, 1. Einheit        |
| 014 | Anzeigeninhalt          |
| 016 | Dynamisches Wägen       |

# 5 Ereignis- und Fehlermeldungen

| Fehler         | Ursache                                                            | Behebung                                                                                         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzeige dunkel | Hinterleuchtung ausgeschaltet                                      | → Hinterleuchtung (b.LIGHt) einschalten                                                          |
|                | Keine Netzspannung                                                 | → Netz prüfen                                                                                    |
|                | Gerät ausgeschaltet                                                | → Gerät einschalten                                                                              |
|                | Netzkabel nicht eingesteckt                                        | → Netzstecker einstecken                                                                         |
|                | Kurzzeitige Störung                                                | → Gerät aus- und wieder einschalten                                                              |
| Unterlast      | Lastplatte nicht aufgelegt                                         | → Lastplatte aufbringen                                                                          |
| L J            | Wägebereich unterschritten                                         | → Nullstellen                                                                                    |
| Überlast       | Wägebereich überschritten                                          | → Waage entlasten                                                                                |
| r 7            |                                                                    | → Vorlast verringern                                                                             |
|                | Resultat noch nicht stabil                                         | → Ggf. Vibrationsadapter anpassen oder dynamisch wägen                                           |
| 00             | Funktion nicht zulässig                                            | → Waage entlasten und nullstellen                                                                |
| r - n a - ¬    | Nullstellen nicht möglich bei<br>Über- oder Unterlast              | → Waage entlasten                                                                                |
| r _ n a _ J    |                                                                    |                                                                                                  |
| Err 6          | Keine Justierung                                                   | → Netzstecker aus- und wieder ein-<br>stecken; bei Batteriebetrieb Gerät<br>aus- und einschalten |
|                |                                                                    | → Waage justieren                                                                                |
|                |                                                                    | → METTLER TOLEDO Service rufen                                                                   |
| E 13           | Ausdruck noch nicht beendet                                        | → Ausdruck beenden                                                                               |
| Err 17         |                                                                    | → Gewünschte Aktion wiederholen                                                                  |
| Err 18         | Umschalten der Wägeeinheit<br>unzulässig beim dynamischen<br>Wägen | → Dynamisches Wägen beenden                                                                      |
| E 30           | Keine IDNet-Waage gefunden                                         | → Stecker und Verkabelung prüfen                                                                 |
| Err 30         |                                                                    | → METTLER TOLEDO Service rufen                                                                   |
| Err 31         | Datenkommunikation mit IDNet-<br>Waage gestört                     | → Netzstecker aus- und wieder einstecken; bei Batteriebetrieb Gerät aus- und einschalten         |
|                |                                                                    | → METTLER TOLEDO Service rufen                                                                   |

| Fehler                   | Ursache                                                           | Behebung                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Err 32                   | Restart-Fehler                                                    | <ul> <li>→ Netzstecker aus- und wieder ein-<br/>stecken; bei Batteriebetrieb Gerät<br/>aus- und einschalten</li> <li>→ METTLER TOLEDO Service rufen</li> </ul> |
| Err 33                   | Wägefehler                                                        | <ul> <li>→ Netzstecker aus- und wieder ein-<br/>stecken; bei Batteriebetrieb Gerät<br/>aus- und einschalten</li> <li>→ METTLER TOLEDO Service rufen</li> </ul> |
| Err 53                   | EAROM Prüfsummenfehler                                            | <ul> <li>→ Netzstecker aus- und wieder ein-<br/>stecken; bei Batteriebetrieb Gerät<br/>aus- und einschalten</li> <li>→ METTLER TOLEDO Service rufen</li> </ul> |
| Gewichtsanzeige instabil | Unruhiger Aufstellplatz                                           | → Vibrationsadapter anpassen                                                                                                                                   |
|                          | • Zugluff                                                         | → Zugluft vermeiden                                                                                                                                            |
|                          | Unruhiges Wägegut                                                 | → Dynamisch wägen                                                                                                                                              |
|                          | Berührung zwischen Lastplatte<br>und/oder Wägegut und<br>Umgebung | → Berührung beseitigen                                                                                                                                         |
|                          | Netzstörung                                                       | → Netz prüfen                                                                                                                                                  |
| Falsche Gewichtsanzeige  | Falsche Nullstellung                                              | → Waage entlasten, nullstellen und<br>Wägung wiederholen                                                                                                       |
|                          | Falscher Tarawert                                                 | → Tara löschen                                                                                                                                                 |
|                          | Berührung zwischen Lastplatte<br>und/oder Wägegut und<br>Umgebung | → Berührung beseitigen                                                                                                                                         |
|                          | Waage steht schräg                                                | → Waage nivellieren                                                                                                                                            |

Technische Daten und Zubehör IND429 / IND429xx / BBA429

## 6 Technische Daten und Zubehör

## 6.1 Technische Daten

#### 6.1.1 Allgemeine Daten

| IND429 / IND429xx / BBA | 429                                                                                                           |  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Applikationen           | Wägen                                                                                                         |  |
|                         | Dynamisches Wägen                                                                                             |  |
| Einstellungen           | Auflösung wählbar                                                                                             |  |
|                         | Wägeeinheit wählbar: g, kg, oz, lb, t                                                                         |  |
|                         | Tarierfunktion: manuell, automatisch, Folge-Tara                                                              |  |
|                         | Automatische Nullnachführung beim Einschalten und im Betrieb                                                  |  |
|                         | Filter zur Anpassung an die Umgebungsbedingungen (Vibrationsadapter)                                          |  |
|                         | Filter zur Anpassung an die Wägeart, z. B. Dosieren (Wägeprozessadapter)                                      |  |
|                         | <ul> <li>Abschaltfunktion, Schlafmodus für netzbetriebene Geräte; Energiesparmodus für Akkubetrieb</li> </ul> |  |
|                         | Anzeigenbeleuchtung                                                                                           |  |
| Anzeige                 | LCD Flüssigkristallanzeige, Ziffernhöhe 16 mm, hinterleuchtet                                                 |  |
| Tastatur                | Druckpunkt-Folientastatur                                                                                     |  |
|                         | Kratzfeste Beschriftung                                                                                       |  |
| Gehäuse                 | Edelstahl 1.4301 bzw. AISI 304                                                                                |  |
|                         | Abmessungen siehe Seite 46                                                                                    |  |
| Nettogewicht            | IND429/IND429xx mit AC-Netzteil ca. 2,2 kg                                                                    |  |
|                         | IND429/IND429xx mit Akku                                                                                      |  |
|                         | BBA429-A mit AC-Netzeil ca. 9,0 kg                                                                            |  |
|                         | BBA429-A mit Akku     ca. 9,6 kg                                                                              |  |
|                         | BBA429-BB mit AC-Netzeil ca. 12,1 kg                                                                          |  |
|                         | BBA429-BB mit Akku     ca. 12,7 kg                                                                            |  |
| Schutzart (DIN 40050)   | • IP69K                                                                                                       |  |
| Netzanschluss           | Direktanschluss ans Netz (Netzspannungsschwankung nicht größer als $\pm 10\%$ de Nennspannung)                |  |
|                         | Wägeterminal IND429: Nennspannung 100 240 VAC / 47 63 Hz / 300 mA                                             |  |
|                         | <ul> <li>Wägeterminal IND429xx:</li> <li>Nennspannung 230 VAC ±10 % / 47 63 Hz / 300 mA</li> </ul>            |  |
|                         | Kompaktwaage BBA429:     Nennspannung 100 240 VAC / 47 63 Hz / 300 mA                                         |  |

IND429 / IND429xx / BBA429 Technische Daten und Zubehör

| IND429 / IND429xx / BBA                       | 429                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Akkubetrieb                                   | Einspeisung am Gerät: 24 VDC / 1,0 A                                                                                                                                                                                                                    | 4                                     |
|                                               | Bei Unterbrechung der Spannungsversorgung schaltet die Waage automati auf Akkubetrieb.                                                                                                                                                                  |                                       |
|                                               | Betriebsdauer siehe Abschnitt 6.1.2.                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
| Zündschutzart IND429xx<br>(nach IEC 60079-15) | <ul> <li>Explosionsgefährdeter Bereich Zone 2:         Gerätekategorie II 3G EEx nA II T4,         Temperaturbereich –10 °C +40 °C / 14 °F 104 °F</li> <li>Explosionsgefährdeter Bereich Zone 22:         Gerätekategorie II 3D IP66 T 70 °C</li> </ul> |                                       |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |
| Umgebungsbedingungen                          | Verwendung                                                                                                                                                                                                                                              | in Innenräumen                        |
|                                               | • Höhe                                                                                                                                                                                                                                                  | bis 2000 m                            |
|                                               | Temperaturbereich Klasse III                                                                                                                                                                                                                            | –10 +40 °C / 14 104 °F                |
|                                               | Temperaturbereich Klasse II                                                                                                                                                                                                                             | 0 +40 °C / 32 104 °F                  |
|                                               | Überspannungskategorie                                                                                                                                                                                                                                  | II                                    |
|                                               | <ul> <li>Verschmutzungsgrad</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  | 2                                     |
|                                               | Relative Luftfeuchtigkeit                                                                                                                                                                                                                               | bis max. 80 %, nicht kondensierend    |
| Schnittstellen                                | 1 RS232-Schnittstelle integriert                                                                                                                                                                                                                        |                                       |
|                                               | 1 weitere optionale Schnittstelle möglich                                                                                                                                                                                                               |                                       |
| Technische Daten für analoge Waagen           | Technische Daten der an IND429 / IND429xx anzuschließenden analogen Waagen siehe Installationsanleitung "IND4x9 / BBA4x9".                                                                                                                              |                                       |
|                                               | Technische Daten der bei BBA429 vervanleitung PBA430.                                                                                                                                                                                                   | wendeten Wägebrücke siehe Bedienungs- |

#### 6.1.2 Betriebsdauer mit Akku

Abhängig von der Nutzungsintensität, der Konfiguration und der angeschlossenen Waage ergibt sich eine unterschiedliche Betriebsdauer beim Akkubetrieb.

Bei eingeschalteter Hinterleuchtung und mit Standard-RS232-Schnittstelle ergeben sich folgende Richtwerte:

| Waage                      | Bedingungen                            | Dauer |
|----------------------------|----------------------------------------|-------|
| Waage mit 1 DMS-Wägezelle  | 10 % Betriebszeit, 90 % Power-Off-Mode | 120 h |
| (z. B. BBA429)             | Kontinuierlicher Betrieb               | 12 h  |
| Waage mit 4 DMS-Wägezellen | 10 % Betriebszeit, 90 % Power-Off-Mode | 90 h  |
|                            | Kontinuierlicher Betrieb               | 9 h   |
| K-Linie                    | 10 % Betriebszeit, 90 % Power-Off-Mode | 70 h  |
|                            | Kontinuierlicher Betrieb               | 7 h   |

Zusätzlich eingebaute Optionen verringern die Betriebsdauer entsprechend.

## 6.1.3 Abmessungen Wägeterminal IND429 / IND429xx





Maße in mm

## 6.1.4 Abmessungen Kompaktwaage BBA429



Maße in mm

| Modell    | A   | В     | С   | D   | E   | F   |
|-----------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| BBA429-A  | 300 | 102,5 | 235 | 240 | 175 | 380 |
| BBA429-BB | 400 | 104,5 | 335 | 300 | 235 | 450 |

#### 6.1.5 Schnittstellenanschlüsse

Das Gerät kann mit maximal 2 Kommunikationsschnittstellen ausgerüstet sein. Folgende Kombinationen sind möglich:

|                      | COM1      | COM2        |
|----------------------|-----------|-------------|
| Standard             | RS232     | _           |
| Standard+RS232       | RS232     | RS232       |
| Standard+RS422/485   | RS422/485 | RS232       |
| Standard+Ethernet    | RS232     | Ethernet    |
| Standard+USB         | RS232     | USB         |
| Standard+Digital I/O | RS232     | Digital I/O |
| Standard+WLAN        | RS232     | WLAN        |

## 6.2 Zubehör

| Bezeichnung                                                                                                                                | Bestellnummer |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| GA46 Thermodrucker, RS232, 2,5 m Kabel und Stecker inkl., nicht für den explosionsgefährdeten Bereich                                      | 00 505 471    |
| GA46 Thermodrucker, RS232, 0,4 m Kabel und Stecker inkl., nicht für den explosionsgefährdeten Bereich                                      | 00 507 229    |
| GA46-W Thermodrucker, Aufwickelvorrichtung/Schutzhaube, RS232, 2,5 m Kabel und Stecker inkl., nicht für den explosionsgefährdeten Bereich  | 00 505 799    |
| GA46-W Thermodrucker, Aufwickelvorrichtung/Schutzhaube, RS232, 0,4 m Kabel und Stecker inkl., nicht für den explosionsgefährdeten Bereich  | 00 507 230    |
| Zweitanzeige ADI419 (Display ohne Hinterleuchtung, Edelstahl, IP69K, RS232, 3 m Kabel inkl.), nicht für den explosionsgefährdeten Bereich  | 22 013 962    |
| Zweitanzeige ADI419-B (Display mit Hinterleuchtung, Edelstahl, IP69K, RS232, 3 m Kabel inkl.), nicht für den explosionsgefährdeten Bereich | 22 014 022    |
| RS232-Kabel für SICS Zweitwaage (3 m, 8 pin <-> 9 pin Sub D Stecker)                                                                       | 22 006 795    |
| RS232-Kabel für PC (3 m, 8 pin <-> 9 pin Sub D Buchse)                                                                                     | 00 504 376    |
| RS232-Gegenstecker, 8 pin                                                                                                                  | 00 503 756    |
| RS422/RS485-Kabel (3 m, 6 pin <-> offene Enden)                                                                                            | 00 204 933    |
| RS422/RS485-Gegenstecker, 6 pin                                                                                                            | 00 204 866    |
| Ethernet 10/100 Base T twisted pair Kabel (5 m -> 8 pin RJ45)                                                                              | 00 205 247    |

Technische Daten und Zubehör IND429 / IND429xx / BBA429

| Bezeichnung                                                                                        | Bestellnummer |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Ethernet 10/100 Base T twisted pair Kabel (20 m -> 8 pin RJ45)                                     | 00 208 152    |
| USB Adapter Kabel (0,2 m -> USB Serie A Buchse)                                                    | 22 006 268    |
| USB Adapter Kabel (3 m -> USB Serie A Buchse)                                                      | 22 007 713    |
| Relaisbox für Digital I/O Option,<br>nicht für den explosionsgefährdeten Bereich                   | 22 011 967    |
| Verbindungskabel Digital I/O Option mit Relaisbox (10 m)                                           | 00 504 458    |
| Digital I/O Gegenstecker, 19 pin                                                                   | 00 504 461    |
| Schutzhaube für Terminals IND4x9 (Set mit 3 Stück),<br>nicht für den explosionsgefährdeten Bereich | 22 013 963    |
| Schutzhaube für Kompaktwaagen BBA4x9 (Set mit 3 Stück)                                             | 22 013 992    |
| Stativ, Edelstahl, für IND4x9 und PBA430, Höhe 330 mm                                              | 22 013 964    |
| Stativ, Edelstahl, für IND4x9 und PBA430, Höhe 660 mm                                              | 22 013 965    |
| Stativ, Edelstahl, für IND4x9 und KA-, KB-, MA-, MB- und DB-<br>Wägebrücken                        | 22 014 836    |
| Bockstativ, Edelstahl, für IND4x9, passend für Aufstellbock 503632 und 504854                      | 22 014 835    |
| Bodenstativ, Edelstahl, für IND4x9                                                                 | 22 014 834    |
| Stativsockel für Bodenstativ                                                                       | 22 011 982    |
| Wandadapter, Edelstahl, für IND4x9, kippbar                                                        | 22 013 966    |
| Wandkonsole, Edelstahl, für IND4x9, dreh- und kippbar                                              | 22 014 833    |
| GA46-Montageplatte, Edelstahl, für Bock-, Bodenstativ und<br>Wandkonsole                           | 22 011 985    |
| Externer Akku für BBA4x9, Edelstahl, IP69K (ohne Ladegerät)                                        | 22 013 988    |
| Ladegerät für Version mit internem oder externem Akku (inkl. Netzkabel                             | 22 014 056    |

IND429 / IND429xx / BBA429 Anhang

## 7 Anhang

## 7.1 Sicherheitstechnische Prüfungen

Das Gerät wurde durch akkreditierte Prüfstellen überprüft. Es hat die nachstehend aufgeführten Sicherheitstechnischen Prüfungen bestanden und trägt die entsprechenden Prüfzeichen. Die Produktion unterliegt der Fertigungskontrolle durch die Prüfämter.

| Land           | Prüfzeichen                            | Norm                        |
|----------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| Kanada         |                                        | CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92 |
| USA            |                                        | (für IND429)                |
|                | <b>65</b>                              | CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-04 |
|                |                                        | (für BBA429)                |
|                | C US                                   | UL Std. No. 61010A-1        |
| Diverse Länder | CB Scheme                              | IEC/EN61010-1:2001          |
| EU             | ATEX-Baumusterprüfbescheinigung        | nur für IND429xx:           |
|                |                                        | EN 60079-15:2003            |
|                | \ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | EN 50281-1-1:1998           |
|                | CA/                                    |                             |

## 7.2 Prüfungen für den Einsatz in hygienisch sensitiven Bereichen

Wägeterminal IND429 und Kompaktwaage BBA429 wurden von der EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group) und der NSF (National Sanitation Foundation) begutachtet.

Beide Institute bescheinigen die Erfüllung der hygienischen Anforderungen an eine leichte Reinigbarkeit (Hygienic Design Criteria).

**EHEDG** 

Die EHEDG ist eine Vereinigung von Geräteherstellern, Unternehmen der Lebensmittelindustrie, Forschungsinstituten und Gesundheitsbehörden. Gegründet 1989 mit dem Ziel, die hygienisch einwandfreie Herstellung und Verpackung von Lebensmitteln zu fördern. Eine positive Begutachtung des Geräts durch die EHEDG hat stattgefunden.

Ein entsprechender Bericht ist über das Internet unter www.mt.com verfügbar.

NSF ist eine unabhängige, nichtstaatliche Organisation, gegründet 1944 in den USA. Für den Einsatz von Geräten in der Lebensmittelindustrie wurden entsprechende Vorschriften veröffentlicht. Das Gerät erfüllt NSF/ANSI Standard 2 (Food Equipment) für die Verwendung in der Lebensmittelindustrie.

Das entsprechende Zertifikat ist über das Internet unter www.mt.com verfügbar.

Anhang IND429 / IND429xx / BBA429

## 7.3 Arbeiten nach GMP (Good Manufacturing Practice)

Wägeterminal IND429 und Kompaktwaage BBA429 wurden vom Steinbeis-Transferinstitut Berlin mit folgendem Ergebnis bewertet:

"Das Gerät ist für GMP-gerechtes Arbeiten nach EG-GMP-Leitfaden Annex 15 und PIC/S-Richtlinie PI 006-1 sehr gut geeignet."

Die Bewertung umfasst folgende Punkte:

- Anforderungen an Oberflächen in der pharmazeutischen Produktion
- Reinigbarkeit
- Justierung
- Dokumentation bezüglich Qualifizierung

Das entsprechende Zertifikat ist über das Internet unter www.mt.com verfügbar.

#### 7.4 Geo-Tabellen

Der Geo-Wert gibt bei vom Hersteller geeichten Waagen an, für welches Land oder für welche geografische Zone die Waage geeicht ist. Der in der Waage eingestellte Geo-Wert (z. B. "Geo 18") wird kurz nach dem Einschalten angezeigt oder ist auf einem Etikett angegeben.

Die Tabelle **GEO-WERTE 3000e** enthält die Geo-Werte für die europäischen Länder.

Die Tabelle **GEO-WERTE 6000e/7500e** enthält die Geo-Werte für die verschiedenen Gravitationszonen.

#### 7.4.1 GEO-WERTE 3000e, OIML Klasse III (Europa)

| Geografische Breite | Geo-Wert | Land           |
|---------------------|----------|----------------|
| 49°30' – 51°30'     | 21       | Belgien        |
| 41°41' – 44°13'     | 16       | Bulgarien      |
| 54°34' – 57°45'     | 23       | Dänemark       |
| 47°00' – 55°00'     | 20       | Deutschland    |
| 57°30' – 59°40'     | 24       | Estland        |
| 59°43' – 64°00'     | 25*      | Finnland       |
| 64°00' – 70°05'     | 26       |                |
| 41°20' – 45°00'     | 17       | Frankreich     |
| 45°00' – 51°00'     | 19*      |                |
| 34°48' – 41°45'     | 15       | Griechenland   |
| 49°00' – 55°00'     | 21*      | Großbritannien |
| 55°00' – 62°00'     | 23       |                |
| 51°05' – 55°05'     | 22       | Irland         |

ND429 / IND429xx / BBA429 Anhang

| Geografische Breite | Geo-Wert | Land                 |
|---------------------|----------|----------------------|
| 63°17' – 67°09'     | 26       | Island               |
| 35°47' – 47°05'     | 17       | Italien              |
| 42°24' – 46°32'     | 18       | Kroatien             |
| 55°30' – 58°04'     | 23       | Lettland             |
| 47°03' – 47°14'     | 18       | Liechtenstein        |
| 53°54' – 56°24'     | 22       | Litauen              |
| 49°27' – 50°11'     | 20       | Luxemburg            |
| 50°46' – 53°32'     | 21       | Niederlande          |
| 57°57' – 64°00'     | 24*      | Norwegen             |
| 64°00' – 71°11'     | 26       |                      |
| 46°22' – 49°01'     | 18       | Österreich           |
| 49°00' – 54°30'     | 21       | Polen                |
| 36°58' – 42°10'     | 15       | Portugal             |
| 43°37' – 48°15'     | 18       | Rumänien             |
| 55°20' – 62°00'     | 24*      | Schweden             |
| 62°00' – 69°04'     | 26       |                      |
| 45°49' – 47°49'     | 18       | Schweiz              |
| 47°44' – 49°46'     | 19       | Slowakische Republik |
| 45°26' – 46°35'     | 18       | Slowenien            |
| 36°00' – 43°47'     | 15       | Spanien              |
| 48°34' – 51°03'     | 20       | Tschechien           |
| 35°51' – 42°06'     | 16       | Türkei               |
| 45°45' – 48°35'     | 19       | Ungarn               |

<sup>\*</sup> Werkseinstellung

<u>Anhang</u> IND429 / IND429xx / BBA429

## 7.4.2 GEO-WERTE 6000e/7500e, OIML Klasse III (Höhe $\leq$ 1000 m)

| Geografische Breite | Geo-Wert |
|---------------------|----------|
| 00°00' – 12°44'     | 5        |
| 05°46' – 17°10'     | 6        |
| 12°44' – 20°45'     | 7        |
| 17°10' – 23°54'     | 8        |
| 20°45' – 26°45'     | 9        |
| 23°54' – 29°25'     | 10       |
| 26°45' – 31°56'     | 11       |
| 29°25' – 34°21'     | 12       |
| 31°56' – 36°41'     | 13       |
| 34°21' – 38°58'     | 14       |
| 36°41' – 41°12'     | 15       |
| 38°58' – 43°26'     | 16       |
| 41°12' – 45°38'     | 17       |
| 43°26' – 47°51'     | 18       |
| 45°38' – 50°06'     | 19       |
| 47°51' – 52°22'     | 20       |
| 50°06' – 54°41'     | 21       |
| 52°22' – 57°04'     | 22       |
| 54°41' – 59°32'     | 23       |
| 57°04' – 62°09'     | 24       |
| 59°32' – 64°55'     | 25       |
| 62°09' – 67°57'     | 26       |
| 64°55' – 71°21'     | 27       |
| 67°57' – 75°24'     | 28       |
| 71°21' – 80°56'     | 29       |
| 75°24' – 90°00'     | 30       |

## 8 Index

| A                                 | K                       |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Abmessungen 46                    | Kalibrieren25           |
| Akkubetrieb                       | Kommunikation           |
| Analogwaage45                     | Drucker31               |
| Anzeige 10                        | Mode30                  |
| Anzeigegenauigkeit                | Parameter32             |
| Applikationen                     | Kompaktwaage8           |
| Ausschalten                       | Nompakiwaago            |
| Ausschullen13                     | M                       |
| В                                 | Menü                    |
| Bedienermenü20                    | Application29           |
|                                   | Bedienung20             |
| C                                 | Communication30         |
| Continuous-Mode37                 | Diagnose34              |
| <b>D</b>                          | Scale25, 27             |
| D                                 | Terminal29              |
| Digital I/O 33, 47                | Überblick22             |
| Display 10                        |                         |
| Durchschnittsgewicht              | Menüstruktur21          |
| Dynamisches Wägen17               | Mindesteinwaage26, 28   |
| -                                 | N                       |
| E                                 | Netzanschluss12, 13, 44 |
| Eichung14                         | Nullnachführung25, 27   |
| Einschalten                       | Nullstellen15           |
| Ethernet32, 47                    | NullSielleri15          |
| Explosionsgeschützte              | 0                       |
| Wägeterminals5                    | Optionen32              |
| Externe Stromversorgung 8, 14, 48 | орноног                 |
| -                                 | P                       |
| F                                 | Passwort20, 30          |
| Fehlermeldungen                   | Protokollieren17        |
| Filter 26, 28                     |                         |
| Folge-Tara16                      | R                       |
| G                                 | Reinigung18             |
|                                   | Restart26, 27           |
| Geo-Tabellen                      | RS23245, 47             |
| Geräteeinstellungen               | RS42247                 |
| Geräteübersicht 9                 | RS422/RS48536           |
| GMP 50                            | RS48547                 |
| Н                                 |                         |
| Hygienisch sensitive              |                         |
| Bereiche                          |                         |
| Deferring                         |                         |
| 1                                 |                         |
| Identcode19                       |                         |
|                                   |                         |
| J                                 |                         |
| Justieren25                       |                         |

| S                     |           |
|-----------------------|-----------|
| Schnittstellen        |           |
| Anschlüsse            | 8, 47     |
| Konfigurieren         | 30        |
| Schnittstellenbefehle |           |
| MMR                   |           |
| SICS                  | 35        |
| Schnittstellen-       |           |
| orotokoll30, 3        | 5, 37, 39 |
| Sicherheitshinweise   | 5         |
| Sicherheitstechnische |           |
| Prüfungen             |           |
| SICS                  |           |
| Stromversorgung       |           |
| Supervisormenü        | 20        |
| r                     |           |
| ı<br>Tara-Funktion    | 25 27     |
| Tarieren              |           |
| Tastatur              | 10<br>11  |
| Templates             | 33        |
| Terminaleinstellungen |           |
| TOLEDO Continuous     |           |
|                       |           |
| IJ                    |           |
| Jmgebungsbedingungen. |           |
| Jpdate                |           |
| JSB                   | 32, 47    |
| W                     |           |
| Wägeeinheit           | 25 27     |
| Wägeterminal          |           |
| WLAN                  |           |
|                       | 02, 47    |
| Z                     |           |
| Zubehör               |           |
| Zündschutzart         |           |
| Zusatzausstattung     | 8         |



22013800B

Technische Änderungen vorbehalten © Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH 05/08 Printed in Germany 22013800B

#### Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH

D-72458 Albstadt

Tel. ++49-7431-14 0, Fax ++49-7431-14 232

Internet: http://www.mt.com